# Laurahütte-Sirmianomiker Zeitung

Erichein ! Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet viergehntägig ins Saus 1,25 Bloty. Betriebs ftorungen begründen teinerlei Unipruch auf Ruderstattung des Bezugspreifes.

Cinzige älteite und geleienite Zeitung

Anzeigenpresse: Die 8-gespatiene mm-zi. p. Dorzich. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespatiene mm-zl. im Reklameteil sür Poln.-Oberichl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. im Reklameteil sür Poln.-Oberichl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermäßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Ślaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Nr. 501

Ferniprecher Nr. 501

Mr. 75

Sonntag, den 15. Mai 1932

50. Jahrgang

### Jum Pfingstfest

Das liebliche Fest ber Pfingften ift wieder ins Land gezogen, die Chriftenheit daran zu erinnern, daß einft ber hl. Geist in Feuerzungen auf die Erde fam. Fast wei Jahrtausende find seit jenem Tage vergangen Sie brachten eine gewaltige Ausbreitung der Lehre, ein mächtiges An-imwellen der Betennerschar; sie brachten nicht den großen, erwarteten Sieg dieses Geistes, das wirkliche Durchdrungen= lein der Herzen von der Kraft und Wahrheit von oben.

Die Beit, die wir durchleben, hat mancherlei Achnlich= feit mit jener, da der herr noch auf Erden ging. Damals wie heute suchten die einen nach Wahrheit, rangen nach dem hohen Ziel, während die andern — und ihrer waren es viel mehr — nur für sie lehten. Der Bestriedi gung ihrer materiellen Bedürfnisse und niedrig eingestell= den Winiche, die Dritten, als die Enterbten des Glücks, sich hosinungslos in die Rolle der "Mühseligen und Beladenen" fügten. Heute wie einst eine Zeit des Verfalls, des Zers brechens alter Formen, der Krise. Die einen verstehen die andern nicht, ein seder fast stedt sich ein anderes Ziel und das allgemeine Lebel mehrt sich von Tag zu Tag.

So mancher, Der noch vor turgem mit Soffnung in Die Butunft fah, legt fich heute bei schwindendem Bertranen Die Frage nach urt und Wesen dieser Notzeit vor. Git fie nur vorübergehend, ciwas, das gefommen ift, eine kle ne Beit zu verweilen und dann wieder zu weichen ober ist fie anhaltend, bestimmt durch den Wesenszug der Dauer? Die Männer von Gach. die berusen sind die Zeichen der Zeit du deuten, neigen vielfach ber letteren Unficht gu und lprecen immer häufiger von einer permanenten Rrife, beren Ende nicht abzusehen ist. Man rede von einer Not und vergeise dubet, daß es sich um eine Reise von Möten wirtschaftlicher politischer kultureller, moralischer und sozialer Art handle. Das politische Moment stehe dabei im Vordergrund, ein Zeichen dasur, daß die Welt von heute nicht durch Vernunft regiert, sondern von Leidenschaft be-berricht merde. Von volitischem Eifer erfant, rede jeder leine eigene Sprache und wolle und fonne den anderen nicht ve siehen.

Der Geift, der am Pfingstrage die Apostel uberfam, ließ ste in verschiedenen Sprachen reben, daß Parther und Glamifer, Phringier und Pamphnlier sich wunderten, ihr heis neutliches Joiom aus galiläischem Munde zu hören. Das ist es, was uns senst: das Verstehen der Sprache des ans deren. Nicht um Sprachkenntnisse geht es dabei, sondern um das Rerkändnis siir des Rässten von Met. Dann um das Berftandnis für des Rächsten Lage und Rot. Denn mas dort in Ferufalem am Pfingsttage in der Sprache der Megnpter und Meder ertlang, wurde von den Sorern nicht beshalb verstanden, weil in diesen Sprachen zu ihnen ge-Tenet ward, sondern nor allem deshalb, meil da in Worte gesaßt war, was auch sie bewegte, was Gegenstand ihres Leids und ihrer Sorge war, was Kettung versprach.

Die Welt von heute trägt schwer an ihrer Last. Die Menichen wandern im Dunkeln und finden nicht den Weg jum Licht. Dicjenigen, Die die Macht in den Sanden haben, tonnen die Berhaltnisse nicht meistern. Das internationale Zahlungsinftem geht feinem Verfall entgegen, die Bewegung des Kapitals, auf die man einst so stolz war, Il gelähmt, ber Warenverkehr zerschlagen. Was ehemals Pelimirtschaft hieß, ist heute zusammengebrochen und die Trümmer verdienen kaum noch den Namen. Wo gibt es einen Ausweg aus der Not? Ratgeber gibt es viele, wie es an solchen noch zu keiner Zeit je gemangelt hat. Die einen gehen von der Ansicht aus, das Amerika die Schliffeltellung inne habe und von hier ollein Dilje zu erwarten Eine, wenn auch begrenzie Entwertung des ameri= fanischen Geldes führe jum Ziel. Dadurch müßten die Preise der Maren steigen und der Sandel eine Belebung Die anderen schütteln zu diesen Ratichlägen ben Ropi. Nicht die Entwertung des amerikanischen Geldes bringe das Seil, sondern eine Entwertung des Goldes. Eine Erhahung des Notenumlaufs jenseits des großen Waffers erfulle nur dann ihren 3wed, wenn das Gold milgeriffen werde, daß die Waren nicht nur in Papiergeld fondern im Berhaltmis zum Golde ihren Preis erhöhen. Die Dritten rufen nach einer Umtehr auf dem falichen Wege, nach dem Berzicht auf Autartie und Präferenzzölle und nach Wiederheritellung des Freinandels. Die Möglichkeit der Rückehr im Aeberlehten, des Wiederaufrichtens des alten Baues aus Schutt und Trümmern bestreiten die vierten. Die Melt hat die Wirklichkeit unter den Füßen verloren der Zug der Zeit ist des Frrationale, ist Romantik. Nicht wirz-ichastlicher Wirklichkeitssinn erfüllt die Leuker unseres Schicklas, sondern politische Leidenschaft

Der Pfingittag konnte zur Besinnung mahnen. wuen wir tun?" fragte auch die Menge in Jerujalem, Da murde fie darauf vermiesen, bem herrn nachzufolgen und leine Wege zu wandeln. Viele gingen in sich; sie bauten Dierfreudigfeit und hingabe eine neue Welt. Aus dem Often fam das Seil, das auf seinem Siegeszug unaufhalt-bar fortschritt, die Gegensage überbrücke und auch den

Westen in seinen Bann schlug.
Das Abweichen von dem Mege hat neuerdings schwere Gegensatze geschaffen. Auf anderen Schauplatzen und ans

# Schwierige Finanzlage Desterreichs

Der Völkerbund wird um Rat ersucht — Desterreich zu handelspolitischen Verhandlungen bereit

Wien. Der geschäftsführende Bundestonzler Dr. Burcich teilte am Freitag den Vertretern der vier Sauptmöchte Deuff h= land, England, Jealien und Frankreich mit, daß die öfferreichis iche Rogierung in einem längeren Schreiben an den Generals sofretur des Bolferbundes ben Bund

um seinen Rat hinsichtlich der finanzpolitischen Lage Desterreichs ersucht,

Das Schreiben dürfte wohl die Erzielung einer Art Stillhalteabkommen bezw eine dahingehende Empjehlung des Bölkerbundes bezweiten.

Der erste' Teil des Schreibens behandelt die devisen= politische Lage, während der zweite die handelspolitische Seite des öfterreichischen Wirtichaftsproblems ichildert. Das Schreiben geht von dem ersten Ansuchen an den Bölterbund nom 7. August n. 35. aus.

Der Bundestanglor hat gleichzeitig den Bolterbund verftan-Digt, dag fich Defterreich fofort nach Bilbung ber neuen Regierung im Sinne der benbfichtigten Attion der Grogmamte on die Nachharitaaten und an alle diejenigen Staaten wenden merde, die hereit seien, konfrete Borichlage für die handels: politifchen Berhandlungen zu machen.

Der wichtigfte Teil bes Schreibens ift offenbar ber, in bem gesagt wird, daß die Devisenlage Desterroid, zu neuen Ente cheibungen brangt. Es werben zwei Moglichteiten ins Ange gefaßt:

nämlich bie Ginftellung ber Bahlung von Devijen für Den ausmärtigen Schuldendienft und der Berbrauch der porhandenen Devijenvorrate.

Die österreichische Regierung sei sich darüber tor, daß die Einstellung ber Zuteilung von Devisen für den auswärtigen Schuldendienst nachteilige Folgen für bas finonzielle Ansehen Desterroichs haben lonne, wenn nicht die maggebenden Stellen, insbesondere ber Bölkerbund, eine solche Magnahme als gerecht-

# Die Reichstagsvorgänge vor dem Schnellrichter

Berurteilung nationalfozialistischer Abgeordneter — Die Berurteilten legen Berusung ein

Berlin. Die Donnerstagvorgange im Reichstag fanben am Freitag vor dem Schnellich bifengericht in Maabit ein Nachspiel. Die nationaligialitimen Reichs-tagsabgeordneten Seines, Weihel und Stegmann somie der inzwismen verhaftete Abgeordnete Etraßer haben fich wegen gemeinsamer Korververlegung zu verant: worten. Das Berjahren gegen den Abgeordneten Rraufe-Oftprengen, der befanntlich freigelaffen worden mar, ift abgeirennt morden.

Nach mekritundiger Beratung und umfassender Zeugenvernehmung verfündete der Borfitende des Schnellichaffen-gerichts, Landgerichtsdirektor Dr. Majur folgendes Urteil:

Der Angeflagtee Strafer mirh freigespromen. Die Angeflagten Seines, Stegmann und Meigel merben wegen gemeinschaftlicher Rorperverlegung in Sat= einheit mit Beleidigung ju je drei Monaten Gejängnis perurteilt.

Die Kosten tragen, someit Berurteilung erfolgt ist, Die Angeflagten, soweit Freisprechungen erfolgt find, die Stants-

### Begründung des Urfeils

Berlin. In der Urteilsbegrundung führt der Bonfibeude u. a. aus: Das Gericht hat mildern de Umstande nicht annehmen konnen. Es ift zu verstehen, daß die Angeklagten durch die Angriffe von Dr. Klop gegen hervorragende Führer ihrer Partei aufs außerfte erbittert waren. Dabei tommt es gar nicht dorauf an, ob die von Dr. Alog erhabenen Angriffe gelchmadvoll oder nicht geschmadvoll waren. Wenn die Angeklagten aber ihrer Emporung darüber Ausdrud geben wollten, dann hatten sie jeit Marg Gelegenhei, dazu gehabt. Sie konnten es auf legalem Wege tun. Denn nach dem neuerdings perichariten Ehrenschutz werden harte Strafen verhängt bei ber Ehrenkränkung von Berionen, die im öffentlichen Leben siehen, also auch von Parteiführern. Wenn die Angeklagten aber, wie sie andeuteten, nach auf dem Standpunkt stehen, daß solche

deren Gebieten fteben fich heute wieder Weit und Dit feindselig und unversöhnt gegenüber. Die Schüsse, die von einer Moche fielen und ein Monichenleben auf so exponiertem Bosten dahinrafften, zeigen die aufgerissene Rluft. Die Rollen sind verbauscht. Die Barbarei fommt aus dem Often und erhebt drohend das Saupt. Auch hier fpricht jeder feine Sprawe und vernicht den anderen nicht.

Und endlich bei uns, in unserer engeren Seimat? Ge= genfaße gibt es in großer Zahl. Die allgemeine Not ist für unseren Volksiplitter um so drückender, meil vieles ondere verschärfend hinzukommt. Wir denten an leibliche und jeelische Not, an Zurücksetzung und Verdrängung an Schulnot und Verfolgung um des Volkstums willen. Das Wort nom Nichtverstehen der Sprache des anderen geminnt hier feinen bejonderen Ginn.

Die Jünger in Jerusolom maren einmutig bejeinander, sie standen zusammen in der Not, fühlten sich miteinonder verbunden. Das gilt für uns in gleicher Weise. Einigkeit und Zusammenhalt, gemeinsame Abwehr der Gesahren, einmütiges Streben nach dem gleichen Ziel.

Der eine verstehe die Sprache des andern, dann ist eine der michtigsten Voraussekungen zur großen Tat des Pfingittages erfullt: zur Gründung der Gemeinde.

Chrenhandel nach der fruheren Weise ausgetragen werden mußten, dann hatten fie dazu aud andere Plage und Orte griun-Das Gericht macht den Angeklagten einen schweren Vormurf daraus, daß fie gur Austragung Diefer Eiche den Reichstag gewählt haben, der Millionen von Deutschen als Sig der Volkssouverämität so heilig ift, wie religiös empfindenden Menschen ein Gotteshaus oder ein Triedhof.

### Die verurteilten Nationalfozialisten legen Berufung ein

Berlin. Wie wir von nationalsozialistischer Seite hören. merden die von dem Schnellichoffengericht verurteilten Reichstagsabgeordneten Seines, Stegmann und Weihel gegen das Urteil Berufung einlegen.

### Das Lindbergh-Kind tot aufgefunden

Reunorf. Um Donnerstag machte der Converneur von nem Zerfen die fenfationelle Mitteilung, bag nach einem Bericht der Beharde von Mountrofe im Staat Nem Jerjen das Lindbergh-Rind tot anigejunden worden sei.

Neunork. Rach jest aus Trenton im Staat New Jersen eingetroffenen Meldungen ist die Leiche des Lindherzh-Babys in hopewell in der Rinhe der Billa Lindbergh aufgefunden morden,

Die Leiche murbe von einem Neger entdedt. Als er auf feinem Laftmagen auf ber Strofe entlang fuhr, bemertie er etwa 3 Kilometer vom Hause Lindberghs entiernt am Straffencond einen Kinderfuß aus einem Blätterhaufen heraus Er benachrichtigte fofort die Bolizei, die die ftark in Bermelung übergegangene Leiche an den Resten der Kleidung als die des Lindbergh-Babns feststellte. Die Leiche murde zur Untersuchung nach Trenton überführt.

Polizeioberst Schwarzfopf gob die Erklärung ab, deß jeht jedes Mittel angewandt merde, um die Mörder des Lindbergh-Kindes zu fassen. Bisher habe man auf die Winsche Lindberghs Rüdficht genommen, der dirett mit ben Ent. führern verhandeln wollte.

Washington. In Regierungsfreisen bat die Auffindung der Leiche des Lindbergh-Kindes außerordentliche Erregung verursacht. Präsident Soover steht in dauernder Verbindung mit New Perjen und lägt fich laufend über den Fortgang ber Ermittlungen berichten

In Kongreß-Areisen wird die Notwendigkeit der Micderaufrahme der Beratung eines Bundesgesches befont, das Berbrechen der Rindesentjührung mit der Todes sit ra se bedroht. Eine schnesse Verabschiedung des Gesetes wird erwartet. Zur Zeit wird Kindesraub noch von den Gerichten der Einzelstaaten abgeurteilt.

### Südslawische Reparationswünsche

Belgrad. In der Sonnabendsigung der Konferenz der tleinen Entente wird auch die Reparationsfrage erörtert werden. Ministerprässent Marinfowissen dürfte bei dieser Gelegenheit seinen Ministerfollegen mitteilen, dog Gudila-wien beabsichtige, mit Deutschland hinsichtlich ber Rerarotienefrage direkt zu verhandeln. Südslawien wird der deut-ichen Regierung vorgeichlagen, einen bestimmten Teil der Suchlieserungen jortzujegen.

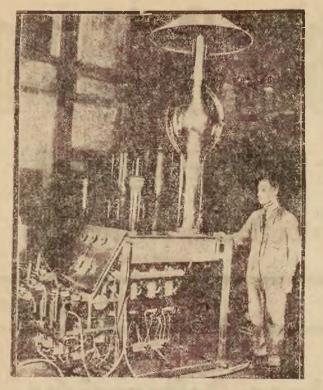

Der Apparat, der Afome zerfrümmert

Zwei jungen Physitern des Cavendisch-Laboratoriums in Cambridge ist es mit dieser Apparatur gelungen, Lithium= Atome in Helium-Atome zu verwandeln. In der Hochvalunns-Röhre erzeugten sie Spannungen bis zu 500 000 Volt, die dann zu dem gewünschten Resultat führten.

### Strafantrag des Polizeivizepräsidenten gegen Dr. Goebbels

Berlin. Der Berliner Polizeiwzepräsident Dr. Weiß bat, wie verlautet, gegen Dr. Goebbels Strasantrag gesiellt, da er sich durch eine während der Vorgänge im Feichstag gesallene Acukerung Dr. Goebbels beleidigt sühlt.

### Tatlicher Angriff auf Konig Alfons in Marseille

Baris. König Alfons von Spanien, der am Freitag mu Bord eines englischen Dampfers aus Malta kommend in Marieille eintraf, wurde beim Berloffen Des Schiffes von cinom spanischen Arbeiter angegriffen, der ihm mehrere Gruftichlage verfette. Der Amgreifer murde fejigenommen

### Die "Chaco" fährt nach Memel

Dangig, Das argentinische Kriegsichtiff "Chaco", das in Goingen 10 Deportierte on Land geseht und dann den Dan = ziger hasen angelausen hat, ist heute nachmittag in See gegangen. Das nächste Ziel der "Chaco" it Memel, wo sie vier Litauer landen will Dann fährt das Schiff nach Cardist, um den letten Deportierten von Ford zu geber

### Grokfeuer in der Universität Valencia

Binorid. Aus bisher noch ungeklürter Urfache brach am Greitag in ber Universität ein Brand aus, der raid um fib griff. Die Laboratorien und die Bibliothet der Universität find vollkommen zerftört. Die Koncrwehr ist wegen Maffermangels an ben Löftbarbeiten ftark gehindert. Ein Regiment Pioniere ist zur Silfeleistung eingesehr. Mon besilien: tet, daß die Universität völlig niederbrennen mird. Der Gach-Maten ift fehr greß.

#### Internationale Finanztonferenz · auf amerikanische Anregung

Neugort. Der Währungsausschuß des amerikanischen Abgeordnetenhauses hat beschlossen, Präsident Hoover aufzufordern, die interessierten Mächte zu einer internatio: nalen Finanzkonserenz einzuladen.

# Abrüstungsdebatte im englischen Unterhaus

Simon für Rüftungsbegrenzung — Churchill gegen den Ausgleich der militärischen Starte

London. Im Unterhaus entwidelte fich vor der Pfingstpaufe eine große Aussprache über Die Abruftungsfrage. Außenminister Simon wies junadit barauf hin, daß die Einberu-jung einer Abruftungstonferenz ichon in den Schriftstuden gefordert worden sei,

die bei der Unterzeichnung des Berfailler Bertrages ausgetauicht murben.

Der Versailler Vertrag sehe gang thar eine all gemeine Rüstungsbegrenzung auch für die alltierten und affoziierien Mächte vor, nachdem die unteriegenen Rachte Diese angenommen hatten. Der Minister verwies weiter auf das Völlerbundsstatut, den Clemenceau-Brief und

die bejonders michtigen entsprechenden Gage des Locarnoabfommens.

Es fei ichon ein großer Erfolg, daß nicht nur Mitglieder des Bölferbundes, sondern auch Richtmitglieder an der Abruftungs= fonsereng teilnehmen. Mon wurde nichts gewinnen, wenn man den wichtigen Fragen, wie z. B.

der deutschen Forderung nach Gleichberechtigung und bem frangöfischen Berlangen nach Sicherheit in Genf ausweichen murbe, denn diese Fragen seien von grund: legender politischer Bedeutung.

Deutschland erkläre, daß es sich dabei um seine ganze Welt-siellung handele und Deutschland sei nicht das einzige Land, sür das diese Frage wichtig sei. Wegen den frangosischen Plan einer internationalen Armee wandte Simon ein, das man dafür einen internationalen Oberbeschlshaber, einen internationalen Gesneralstab und ein internationales Kabinett haben mugte.

Die einzelnen Berfonlichteiten feien jedoch nicht inter:

untional, sondern national.
Unter diesen Umständen könnte man nicht erwarten, daß irgendwelche Pläne vor dem Beginn der Operationen einer internationalen Armee geheim bleiben wirden. Was die quantitative und die qualitative Abrüstung betreffe, so halte er eine Zusammenfaffung der beiden Methoden für wichtig.

Der Zwed ber qualitativen Abruftung fei natürlich, Die Offenfinmaffen abzuschaffen.

Simen wies babei auf die Deutschland auferlegten Bestimmungen bes Friedensvertrages bin.

Der Oppolitionsführer Lansburg tritifierte die Rede des Augenministers sehr start. Simon habe heute 14 Jahre nach Ariegsichlug noch genau jo gesprochen, wie damals. Die Rede Des Augenministers fei fehr entmut'rgend, Die Granis: manner ber Welt hatten auch nicht einer eingigen Abs rüftungsfrage offen und ehrlich ins Auge ger fehen.

Mas welle Frankreich, was wolle England mit Sicherheits: magnahmen. Gegen men wollten benn bie Staats: männer Sicherheit haben? Die gange Angelegenfieit fet völlig verfahren, da man nicht auf dem einfachlien Bege vorgegangen sei, nämlich eine Woffe nach der anderen aus der Sphare des Nationalismus auf das Gebiet des Internationaliss mus hinüberguleiten. Die Arbeiterpartei verlange Internationalifierung der gesamten Luftfahrt.

Churchill überraichte seine Buhörer mit der Bemerfung, rop er es außererdentlich bedauern würde,

### wenn eine Annäherung zwischen der militärischen Starte Frantreichs- und Deutschlands ftattfinden murbe,

Er frage diesenigen, die derartige Erwägungen onstellten, ob ne etwa den Krieg wlinschten. Er hoffe ernstlich, das ein solcher Ausgleich weder zu seinen Lebzeiten, noch zu den Lebzeiten feiner Kinder zustande komme. Er wolle hiermit nicht eina jugen, daß er feine Bemunderung für die großen Gigenschaften des deuts schen Bolkes habe und sie nicht genügend berückschiege Die Theorie jedoch, das das deutsche Bolt in militärischer Hinscht auf die gleiche Stuse wie Frankreich gestellt werden selle, würde, in die Wirklichkeit umgesetzt, die Gefahr eines unermeglichen Unglücks näher bringen. Mon dürfe auch nicht vergessen, dan an den öftlichen Grenzen Europus bas Gefpenft Rugland nit scinen Armeen sich erhebe und daß eine ganze Reihe von tleineren Staaten in Angit vor dem gewaltigen und ihnen uns freundlich gefinnten Rugland lebten.

### Bibelworte in 24 Sprachen sendet die Radiostation des Vatitans

Cita del Batitano. Bur Erinnerung an das Pfingft= wunder, das die Apostel befähigte, in allen Sprachen gu reden, sendet der Latikan am ersten Feiertage den auf Diesen Tag entfallenden Abschnitt der Apostelgeschichte in 24 Sprachen. Die Ueberfragung ist vor allem für Krante bestimmt und beginnt um 11 Uhr auf der Welle 5026.

#### Tod zweier Flieger

Lodz. Bei Lodz foll eine Pilotenichule cröffnet werden. Aus diejem Anlag wurden 25 Flugzouge nach Lodz gebracht und hier montiert. Das 3. Fliegerregiment in Thorn belegierte zwei tüchtige Militärflieger, und zwar ben Gergeanten Karlinski und den Zugführer Pafieczynski. Die beiden beschäftigten sich nach ihrer Ankunft in Lodz mit dem Ausprobieren ber Apparate. Karlinsti ftieg mif bem Leutnant Jcakowski auf, ber nach einem Flug von zwanzig Minuten das Fluggeng wieder verließ. Un Stelle bes Lentnants ftieg Pafieczynsti mit auf. Das Flugzeug hatte noch keine hundert Meter Sohe erreicht, da hörte man eine starke Detonation und der Apparat stand in Flammen. Er fiel herab in einen Sumpf in der Nähe des Flugplages und verbrannte vollständig. Beide Flieger erlitten den Tod,

### Uffimilationsbestrebungen judischer Kreise in Warschau

Die judische Profie ber Hauptstadt berichtet über die Abjicht illoricher Affimilationskreife, in Warichau eine Ennas goge qu'errichten, in der der Gottesdienst am Sonntag abgehalten werden soll, wobei Frauen und Männer gemeinsam

daran teilnehmen sollen. Dieselben Kreise sollen auch eine Chereform erftreben, welche die Santtion von Ghen zwijchen Juden und Nichtjuden ermöglicht. Dem Bernehmen nach wird ber Berein der polnischen Rabbiner gegen Dieje Bestrebungen energisch auftreten.



### Frankreichs neuer Präsident im Areise seiner Familie

Der neugewählte Präsident der Französischen Republik, Albert Lebrun, im Rreise seiner Jamilic: hinten von links fein Schwies genschn, Jean Frensielswarad, mit seiner Gation und Sohn, Lebruns Sohn Jean — sitzend Prässdent Lebrun mit seinem Enfeltochterchen Annemarie und seiner Gatbin,

# Mens Menscher Foersti Foersti

Bild der beiden gurud, die Urm in Urm nach dem Musgang schriften. Horvath winkte dem Bon und drückte ihm einen Schem in die Hand

Bwei Minuten, Signor."

Bünttlich auf die Sekunde schof ein Motorboot vom Meer herein in die Lagune.

Wie gut du bift!" Rosmaries Augen ichimmerten in

"Wir wollen doch allein sein?" wehrte er und iorgte, daß sie bequem zu sisten kam Der Plag war enge. Ihr helles Kleid banichte sich immer wieder um seine Knie Er fühlte ihr Zusammenschauern und rückte eimas weiter von ihr ab.

"Bleib, Guidol Ich bin ja von alledem so weit. "Ich verstehe dich nicht, Rosmarie."

"Ich benke an gar nichts mehr, nur noch an das eine, das hernach kommen wird. — Glaubst du, daß etwas kommen

wird, Guido?

"Nosmarie!" Er jetzte ab und umfaßte mit hartem Griff ihr rechtes Handgelenk. "Jetzt keine Halbheit. Sage zu Ende, was geiagt sein muß."
"Ich wollte eigentlich niemand darum wissen lassen Iber nun, w. du so nahe bist und wo ich dich doch meinen Freund nenne sein damals — du weißt es doch — will ich mit dir darüber sprechen: Ich will mich von ihm trennen."
"Nein!"

"Doch!" unterbrach sie ihn. "Seit ich hier bin, habe ich innner nur über dieses eine nachgedacht und bin zu der Ueberzeugung gesommen, daß es das einzig richtige ist. Was bin ich ihm im Grund genommen? Nichts! Was gilt ihm mein Dasein? Ich war nur eine Episode für ihn Wenn er zurücksommt, wird er mich aufs neue an sich reißen und ich werde ihm wieder verfallen fein wie früher, um eines Tages,

er wieder ein Ungebot erhält, das seiner Ehre ichmeichelt, beiseite geschoben und übergangen zu werden, ob in darüber zugrunde gehe oder nicht.

"Du bedentst nicht, welches Leid du über ihn bringit." Horvath fror trop der Hife, die über den Lagunen brütete. "Leid?" Ihr Mund wurde zu einer starren, unbarm-herzigen Linie. "Ich habe auch gelitten! Man erträgt so

"Er liebt dich! Rosmarie, du weißt nicht, wie sehr er dich

Wenn das Liebe ift! Dann tann ich darauf verzichten. Ich

habe mich dir anvertraut, Guidol Willst du mir helsen, oder kann ich nur auf nich assender?"
Er sührte noch tausenderlei Gründe ins Feld, um sie umzustimmen. Aber er sah ein, daß es vergeblich war. So erbot er sich, ihr in jeder Weise dienlich zu sein.

Als sie ihm aber den Plan entwickelte, der in den letten

Nächten in ihr gereift mar, bob er erschrocken die Rände "Go nicht, Rosmarie! So nicht! Es ware eine Graufamteit

"Du haft dich erboten, mir behitflich zu sein!"
"Nosmarie," bettelte seine Stimme, "du machst es mir un-möglich. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht verant-worten! Ich kann es nicht!"
Ihr Blick streifte ihn mitsetzig "Wie rasch Freunde doch verlagen! Wie raich! Und du bist mein einziger Freund!"

Wiederum fing seine Stimme zu bitten an: "Rosmarie, wenn dir an Belas Schmerz nichts gelegen ist — dent an beinen Vater!"

"Ich habe an ihn gedacht. Er hat ichon so vieles über-wunden." Ihre Hand glitt über den Rand des Bootes und ließ ich von den Wellen umichmeicheln. "Ich weiß, daß er auch über das hinwegkommt." Eine Wassergarve spriste auf, neste Horvaths Aermel und saß als häßlicher Fleck am Kleid der jungen Frau.

Run fing er wieder zu reden an Er riß den Mantel auf, um nicht erstiden zu muffen und nahm den hut vom Kopje, um die kühle Brile zu fühlen. die vom Meer herüber fam "Ich kann das nicht machen, Rosmarie. Du mußt einen andern Weg finden. ihn davon in Kenntnis zu setzen. Ich konnte seine Berzweizlung nicht mit ansehen."

Sie hatte fein Wort mehr für ihn.

Als er beim Landen die Rechte ausstreckte, um ihr beim Aussteigen behilflich zu sein, tühlte er, wie kalt ihre Hönde waren. Er entsohnte den Führer und ging mit ihr den breiten Bromenadenweg entsang, der palmenbeschattet nach dem See-Restaurant jührte.

"Wohin wollen wir eigentlich?" fragte er und suchte vergeblich Klarheit in das Wirrsal seiner Gedanken zu bringen. Die bog in einen laubenartigen Seitenmeg ab und öffnete eine glyzinenüberrantte Tur, die den Barten eines Landhaules abichloß.

Rosenstämme flankierten die Wege. Lorbeer wucherte sich als tiefschwarze Kulisse im Hintergrund. Eine Marnorstatue strebte in nackem Weiß in das Gestimmer des dustschweren Vormittags.

horvath liebte Ruhe und Schweigen über alles. Die unheimliche Stille aber, die über diesem dämmernden Erden-winkel lag, schus eine Stimmung, die Todesgedanken in ihm zeitigte. "Wohnst du vier?" Er kannte scine eigene Stimme nicht niehr.

"Seit vier Wochen." "Allein?"

"Ganz allein. Die Mahlzeiten nehme ich im "Ercelsior"." "Und die Rächte?"

"Barum fragst du nach meinen Nächten?" "Rosmarie! Ich begreife jest. Dieses Milieu hier ift die reinste Brutstätte für Selbsimordgebanten. Ich bin auch ichon davon ergriffen "
"Du auch? Dann bist du rasch zu suggerieren, denn dein

Leven und das meine -

Ein turges, gequältes Auflachen unterbrach fie. "Du haft Lin turzes, gequältes Auflachen unterbrach sie. "Du hatt recht, wenn du sagen willst, daß es nicht miteinander zu versgleichen ist. Du blit für den Moment enttäuscht von allem, was du erwartet hast. Ich habe Schiffbruch gesitren, so gründlich, Rosmarie, daß mir von allen Trümmern nur noch meine Geige geblieben ist."
"Du übertreibst."
"Weißt du das in sicher, Rosmarie?" Er hatte den Fußdereits auf die Stufen geset, die zu einer kleinen Erhöhung führten, von der das Weer winen wogenden Körper zur Schau bat

Schau bot

"Du haft noch nicht gefrühftudt, Guido." mahnte Die junge (Fortsehung folgt.)



## Pfingsten im Schneesturm

Seig frich der Fohn über Innsbrud. Die tochende Luft flimmerte über der Maria-Theresien-Strage, und nur die beilige Anna frand unbefummert und reglos auf ihrer Saule inmitten der Glut. Blag wie ein Nebelbild hing der Serles im Dunft.

Es war drei Tage por Pfingiten. Der Plan für die Feriensahrt war feriig; wir wollten in die Silvretta. wo wir eine alte Scharte auszuwehen hatten. Auf der Innbrude franden wir drei und pruften die Wetteraussichten. Schlimm! stellten wir sest. Tage ichon ging der Föhn von Er bedeutet stets die Borderscite einer Eüden herüber. Depression. Die Rudseite bringt unweigerlich ben Wetter-

sturg. Mann wird er fommen? Ueber vie Feiertage halts schon noch," meinte der Franzl Er studierte domals Meteorologie, war also Wetztermacher vom Fach. Deshalb trauten wir ihm am menigiten.

"Na schließlich — schlimmer als letthin am Zuckerhütl wirds nicht kommen," beruhigte ich uns. "Alsbann — gehn wir!" setzte der Toni den Schluß-

Am Samstag in der Früh stiegen mir von Galtur aus t die Bielerhohe auf Der Luftdrud mar gefallen, die über die Bielerhöhe am Dike ther steigerte fich noch. Wie Bleiglang bing der Dimmel über dem Tal. Die Sonne ichwamm barin wie eine gelbe Meifingicheibe und jog den letten Schweiß= tropien aus uns heraus. Wir lieben uns Zeit, schnauften gewaltig und immpiten unchriftlich auf das Gepäck. Erst um zwei Uhr am Nachmittag erreichten wir unseren ersten Sützennett, die Wiesbadener Hütze, hoch über der Junge des Großtermunt-Gletschers in 2500 Meter Höhe auf den vellen acklebt

Der Nachmittag mar der Fautheit gewidmet. Auf Dem ichwarzen Felsturm der Kaiseripige, hoch über der Sutte, brieten wir in der Conne und machten Blane. vollem Zirkus ringsum die gerriffegen Eisstronie, die wilden Gipselgestalten der Siloretta.

Am Abend hingen hauchdunne Streifen wie lange

Wimpel am Simmel. Wir betrachteten po fritigm und fauten schweigend an den Pfeisen. "Ras ich euch jag —'s halt ichon noch!" erakelte Franzl. Trotzdem deschlossen wir mit Rückscht auf die unsichere Wetterlage, sür den Pfingittag feine ichwere Tour onzujegen. Wir einigten uns auf den Piz Buin. Aus Siderheitsgründen follte gang früh aufgebrochen werden,

Schon gegen halb drei Uhr morgens stolperien wir mit der Laterne über den blodigen Sang auf ben Glencher 3u. Der Phlegmatifer Toni brummte etwas von "merk-würdiger Geiertagsruhc" aber balo rik auch ihn der Zauber der erwähenden Hochgebeitgswell in seinen Bann. Unten im Tal lag noch die Racht . Die Gleischer aber glimmten in einem geisterhaften, mildigen Licht, das allmählich die Farbe des Opals annahm, je mehr die apfelgrune Selle von Often heraufwuchs und die Sterne auslofchte.

Auf dem mäßig ansteigenden Gleticher tamen wir raich vorwärts. Erst als wir scharf nuch Sudwesten einbiegen mugten, gegen den Wiesbadener Grat, legten wir megen der Spaltengesahr das Geil au und die Steigenen, da der Eishang ibellenweise aper erichien. Der Urbergang über Die Randfluft zum Grat und vom Grat auf die jenseitige obere Firnmulde vollzog fich auf guten Echneebruden ohne

Emwieriafeit Die zerrissenen Eisbrüche gegen das Silvrettahorn brennen im auftommenden Licht des Tages in allen Perl-Fast bedrückend die Ginsamfeit, die trachtige Stille. Die Bidel flirren zuweilen, die Gifen graben sich inirichend in den Girn. Sonft nur die Laute, die von dem Leben des Somgebirges jeugen. Irgendmo Hichen das Dröhnen stürzenden Wassers. Hohles Krachen und Klappern fallenden Gesteins. Die Wände des Kessels ver-vielsachen den Klang. Unter dem Ferner das Gurgeln unterirdischer Schnielzwasserströme. Denn hier oben Ift die Erde noch im gluß und im Werden. Man tut Blide in die Werkstätte der Natur. Urfräfte sind am Werk, graben, jerjägen, feilen, modellieren. Gin Stud Schöpfungegeschichte

in der Gegenwart. Als wir an der Buinliide, wo wir Raft machten, ben Weitgrat erreichten, iprang mit zijdenden Stoßen ber Wind herüber, der auf dem Felsgrat ständig an Seftigfeit Junahm. Endlich — gegen sieben Uhr — der Gipfel! Unsendliche Schau über schmerzhaft gleihenden Firn, über sausend Grate, Spihen, Türme. Rings am Horizont muchsen Jewaltige Wolfentürme herauf. Weiße Watte lag in den Tällern des Südends. Der Ortler war verschwunden. Lon den Frinfeldern der Bernina schmeneren nur ein paar rola Flede hindurch Um alle näheren Gipfel rauchten weize Nebelfahren. "Schad um die Aussicht!" sagte Franzl. "Aber heut — heut hälts schon noch."

Nach dieser tröstlichen Versicherung suchten wir erwas

ableits einen windgeschützten Platz in einer Nische, tielen liber die Borrate ber, rauchten geniegerisch die Giptel= digarre, legten uns in die Sonne und überließen uns für Stunden einem pargdiefiichen Richtstun und Traumen.

Pfeifende Sturmftoge meden uns aus der Versunken-Graumeiße Rebelarme langen vom Gleticher herauf, die Sonne steht trübe hinter jagenden Dampsichwaden. Alarm! Schnell die Wollwesten und Windsacken heraus, die Ruchsäcke gepackt. Auf dem Gipfel wirst uns die Gewalt des Sturmes fait um. Und er ist plötlich eisigkalt, schneidet wie mit Mesiern Wolfenmauern und brodelnde Rebel in !

ber Runde, über uns, unter uns. Die Sonne ertrinft darin. Rur die nächsten Gipfel sind noch frei. Um fie ber quirlen in raiender Eile die Nebel. "Aber heut halts noch, gell Franzl?"

"Na — ich glaub schon — bis zur Hülte wirds —vielleicht - noch halten!

Alsdann — an gehts!"

Die geplante Traversierung gegen den Fermunt-Bak geben mir auf, da fie mehr Zeit toftet. Schon ipringt ein erites Donnergrollen herüber. Wit möglichiter Beimleunigung wird der Abitieg wieder über den Weftgrat angeire-ten. Plöglich beginnen die Bidel zu sprühen und zu fnistern in der erlektrischen Spannung der Aimasphare. Verdammt! Und wir können sie nicht entbehren. Nur erit von dem unangenehmen Grat herunter, denn die Donerichlage tommen näher. Aber das geht nicht im Sprung. Der Rebel, der uns völlig einhüllt, fordert größte Aufmerklamkeit. Ein Fehltritt fan jur Kataftrophe werden. Da wacht es vor uns empor aus dem Ressel des Plan Rai — schwatz, ungeheuer — Schatten jagen im brüllenden Sturm — es ift völlig dunkel. Feuer flammt blendend vor uns auf. berstendes Krachen folgt. Unwillfürlich haben wir uns geduct, wir früher im Feld. Ein zweiter Einschlag hart neben uns. Beigend brandiger Geruch. "Saframent! Gijen weg!" Wir legen die Bickel und Gisen ab, friechen, klettern taftend ein Sind vom Grat herunter. Unter einem überhängenden Blod fauern wir uns zusammen. Test peirsat der Regen herunter, der bald in Eisregen und orchtes Schnectreisen übergeht. Mit ungeheurer Gewalt fegt der Sturm den Flodenwirbel vor sich her Schneesturm! Das Atmen wird

ichwer, die Elieder eritarren. Und immer noch die Ein-ichläge in größter Nähe! Die Wände werden lebend g. Eteinlaminen und Giegbache brechen los.

"Es hält noch, Franzl -- das Gewitter nämlich!"

"Ja — da kann man nig machen!"

Die elettrischen Entladungen laffen nach. Wir friechen ju den Pideln zurüd. Wir muffen abwärts, wir muffen durch, wenn wir der Gefahr des Erfrierens entgehen mol-Der Emmeesturm halt an, die Felsen find verschneit und vereift, man fiegt taum zwei Schritt weit. Als wir bas Gefühl haben — denn zu sehen ift nichts — in der Buin-lüde zu stehen, atmen wir auf. Die Anstiegspuren im Firn-schner sind natürlich verweht. Wir taften uns nur nach dem Kompay vorwärts, am sorglich gestrafften Seil, bei jeoem Schritt erst mit dem Pidel sondierend. Trothem verfenlen wir die Richtung, geraten in ein Spaltengewirr, das jeden Darchtieg unmöglich macht. Mit ein paar fajtigen Fluden biegen wir hart nach Often Cin. Die Hände sind erstarrt, die Eisnadeln brennen wie Feuer im Gesicht Endlich verschneiter Fels: der Miesbadener Grat, Jest fanns nicht mehr sehlen Mit der Sicherheit von Rachtwandlern queren wir den Fermuntgleischer, erreichen — wandelnde Schnes-manner — den Blodhang, die Hutte. Das Seil ift knochens hart gefroren, die Sande find fo steif, daß wir allein die Anoten nicht lojen fonnen.

Erft der dampfende Suitenpunich, extra ftark gehraut, tante uns allmählich auf und löste die Spannung intenive iter scelischer und forverlicher Beanspruchung. Der glübende Dien strahlte eine berulzigende Pflingstwarme aus, draußen aber tobie unentwegt ber Schneofturm gegen Die Feniter. Wir waren wieder einmal entwikkt.

"Prost, Franzl, du neunmalg'icheiter Wettermacher!" "Prost! Und jröhliche Pfingsten mitsam'!"

# Der Pfingststat oder die menschliche Seele

Bu Pfingsten werde ich mindestens den einen Tag Glat

spielen, Ich freve mich schon lange darauf. Der Efat, missen Sie, ist für mich geradezu eine Erholung. Soon hente ahne ich 3. B. bereits das Wohlgefühl des Sigens voraus.

Ich kann Ihnen das nicht so erklären, ober vielleicht kennen Sie dieses Gefühl auch, das von jenen breiten Flüchen aus den Körper nach oben durchrinnt, die sich sidlich des Rudens befinden.

Man kann nämlich auf verschiedene Art figen. Wenn man 3. B. einen Borgeschten beiucht und aufgesordert worden ist, Play zu nehmen (Plat!" jagt auch herrchen zum Hunde, wenn der sich seigen soll!), dann berühren die Hintersbaden nur oberflächlich den Sig. Das Schwergewicht ruht ir Sohlen und Unterschenkeln, man kommt fich ein bischen in vor wie in der Aniebeuge, und ist ganz nach vorn geneigt, ganz Auge, ganz Ohr, ganz Aufmerksamkeit.

Anders nitt man in der Straffenbahn, anders auf der Parkbank neben der Geliebten, anders im Wartezimmer des Arztes, anders . . . anders dort, wo der Anstand es zu schils dern durchaus verbietet. Aber eben ganz anders beim Efat!

Sier runt auch der Schlantste mit Zentnerschwere auf seiner Sikfläche, breit und ausladend vermächit die Rehr= seite mit dem Stuhl, das Bierglas und der Aschenbecher werden zur gewohnten Wohnungseinrichtung, hier sitt man, man taun nicht anders, versunten ist längst die Welt und alle ihre Probleme. Buke, Dame, König, Af regieren die Stunden, der Verstand führt die Truppen ins Gesecht, die Kraft donnert den Trumpf auf die Platte, die Seele aber ift beurlaubt und verbringt ihre Ferien im Hosenboden.

Sehen Sie, fo ftelle ich mir mein Pfingften vor! Die Ellenbogen auf die Tischkante gelegt, ertrinkt mon Rube und Wunschlofigkeit. Den großen Grand in der Vorhand fann mir die gange Wirtichaftskrije gestohlen bleiben, ich imponiere mir bei jeder Trumpffieben, die ich noch auf Lager habe, als derjenige, der bestimmt zuletzt lachen mird, weil er flug disponierte, und wenn ich heimlich einen Rull ouvert organisiere, fomme ich mir so pfiffig por wie einer, ber, mahrend es Bindfaden regnet, sein Schafchen im Trodenen hat. Kommt eine Flaute und die anderen gehen mit einem Ramich nach dem anderen auf die Dorfer, dann wende ich mein Interesse meiner Zigarre zu und haue noch aus Ruchand meinem Manne die didfren Sachen ins Ge-

idiati Wollen Sie glauben, daß man dabei vergigt nach der Uhr zu seben? Rein? Ich jage fontra!

Run muffen Sie wissen: dieser Pfingitikat ist nur io ein Gedanke von mir. In Wahrheit habe ich seit dem Kriege, wo man neben anderen üblen Angewohnkeiten auch diese erwarb, nicht mehr Stat gespielt.

Und dennoch dente ich daran, zu Pfingiten Ctat zu spiesen? Ich denke ja gar nicht daran! Ober vielmehr: ich denke schon daran, aber ich werde es nicht tun. Aber des ich daran dente, das muß doch einen Ginn haben; und dieser Sinn ift es im Grunde genommen, ber mich bewegt, Diese Statgedanken, die trog Bruning ja noch zollfrei find, nieder=

zuschreiben. Ich werde Ihnen etwas sagen: in schem von 1911s ist einer verhorgen, der möchte Pfingsten Sfal spielen, so. oder ähnlich so, wie ich es geschildert habe! Aber in Wahrheit macht er ganz etwas anderes.

Er treibt vielleicht Sport, er faulenzt sich vielleicht ein= mal tüchtig aus, er lagt sich vielleicht bei Bermandten ein-

laden, wo es einen guten Happenhappen gibt, wenn er sehr verdammt ift in die Setjand der Zeit, so atmet er vielleicht zwiichen Buchern und Musik einmal auf, und wenn er sehr jung und jehr glücklich ist, dann geht er vielleicht mit seiner Liebe uber die Heibe.

Aber irgendwo in seiner Seele gibt es eine Stelle, da fist er, weiß von aller Welt nichts mehr und spielt Stat! Es fragt fich nur, ob der Kerl fich einmal aus ber Ede feraustraut oder ob der Pfingstifat auch nächstes und übernächstes Jahr und immer ein Gedante bleibt.

Ist es nicht so? Es ist so! Und wissen Sie was? In jedem jener passionierten Statipieler, jur die jeten Tag Pfingiten ift, ftedt ein anderer Der spielt Jugball, lieft Jad London, mandert durch die Seide und fügt jein Mädd,en

Und jett fängt diese dumme Geschichte, die doch vergnüglich sein follte, noch traurig zu werden an - gerade, mo sie Walter Victor. zu Ende ist.

### Rätielede

### Areuzworträtsel

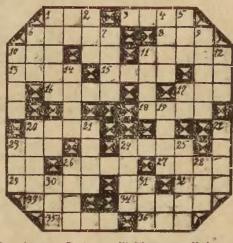

Cenfrecht: 1. Stadt in Westfalen, 2. Pelzwerk, 4. Tude, fcierliches Lied, 6. Riesenschlange, 7. Musikzeichen, 9. mann. lider Borname, 10. Fifchjett, 11. geistesfranker Menich, 12. feltenes Wild, 14. Jahlwort, 19. Bermandte, 20. Teil der Kirche, 21. Pflanzeniamen, 22. Meidmetall, 23. Winterericheinung, 24. Flug in Spanien, 25. Schiffsgerat, 26. Milchprodukt, 28. geo-

graphijche Bezeichnung, 30. Papitname, 31. Antilopenart. Waagerecht: 1. Stadt in Bapern, 3. Gewicht, 6. Hansgerät, 8. weiblicher Vorname, 10. Hauseinsahrt, 11. Flug in Frankreich, 13. Abgrenzung, 15. Streit, 16. Sinterlaffenschaft. 17. Kleiderstoff, 18. Wildichwein, 20. Boranzeige, 23. Johlmort, 24. Figur aus Lohengrin. 26. verbrederifche Bueignung. 27. Bratenvogel, 29. Gemüjepflanze. 32. Safenftrage, 33. Wild, 34. Verwandter, 35. Vorbedeurung, 36. Zeitmesser, (ch gilt als ein Buchitabe.)

### Auflösung des Kreuzworfrätsels

Waagerecht: 1. Malaria, 6. Maler, 7. Atom, 8. Ball. 9. Rasen, 11. Ar, 15. Aluminium, 17. Juli, 18. Lauf, 19. Rot, 20. ach!, 22. Ufe, 24. Ur. 25. Athen, 26. Gi. - Genfrecht: 2. Amor, 3. Lamo, 4. Rebe, 5. Fran, 10. Steinach. 11. UU, 12. Muin, 13. Film, 14. Bua, 15. Aurora, 16. Muster, 19 Rum, 29 Ate, 21. Seu, 23. Gib.

# Pfingstvorstellung in Singapore

Erlebnis vor 20 Jahren - Die fleine Chinesenfran

"Willit du nicht meiner Frau vorgestellt werden?" sagte Karl Gotsch zu mir, öffnete die Tür zum Nebenzimmer, und . . . : Jas wäre beinah in Ohnmacht gefallen.

Dieser Borgang spielte sich in einem kleinen Heinen Sotel in dem Schweizer Kurort Lauterbrunnen ab, wo wir alten France uns nach so vielen Jahren zusällig wieder frasen. Der Ansang unster Bekanntschaft liegt weit zurück. Gesich und ich bewohnten ein kleines Cottage, ein paar Meilen außerhalb von Singapore. Dort hielt eines Abends ein kleines Ponnywägelchen mit einem angegrauten Herrn. Das war McKlennan, der Bezirtsverscher. "Gib mir schwell etwas zu trinken; ich habe ein zutes Geschäft für dich", sagte McKlennan zu Gotsch. "Gott sein Dank", sogte Getsch, "ich brauche 1500 Dollar die Ende dieser Weche, denn ich habe mich mit einem Chinesen zusammengetan, und wir wellen Aga-Aga, den schwarzen Sectang, das Leiderericht der Chinesen, aus dem Faisischmeer von Kokosciland berauftauchen sassen. Man kann sich dabei gesund machen. Chinesen selbst werden auf dem staatlichen Kabesschift, das tsein diese einsame Insel ab und zu mal anläust, nicht besördert.

"Du friegst 2000 Dellar in drei Tagen — für eine fleine Bermittlung", jagte Mcklennan. Gotsch fellte für einen reichen alten Chinesen namens Chi-Foe-Sang 20 000 Dollar auftreiben, die dieser, der wegen Geheimblindelei zur Deportierung verurleilt war, ols Raution für fünftiges gutes, Betragen erlegen follte. Chi vesaft ein Geschäft, Fäuser und Grunostude im Werte von gewiß 100 000 Dollar, mußte aber jett als "Feind Englands" das Zeine und die Seinen im Stiche lussen, folls es ihm nicht gelingen würde, diese Summe in bar aufzu-Und das war schwer, denn die Parole war ausgezeben werden dem alten Chinesen nichts zu bergen — nicht einmal Die Chetti's, die indischen Wucherer wellten gegen Pfandbriefe etwas poriciegen. Also follte Gotich die 20 000 Dollox gegen 10 Prozent Provision bei Geschäftsfreunden auftreiben. Gotich fuhr mit mir nach Ruala Lumper, um den Direktor einer Bersicherungsgosellschaft aufzusuchen. Doch bort bieg es, ber Diretior sei nach Penang gesohren, und als wir in Penang an-tamen, hieß es, der Direkter sei in Malakta; kurz, den Direktor jauden wir nicht.

Nach zwei Tagen waren wir wieder in Singapore und gingen in die Privatwohnung der Frau Chi-Joo. Wir traten in eine Mosaithalle ein. Rund herum standen Armstühle aus Chenholz mit chinessischen Kunstschnitzereien. Fräusein Chi-Joo kam die Treppe herab, blaß und zitternd. Ihre Mutter war nicht zu Hause. Als ich ihr bedeutete, wie die Sache fland, sließ sie einen Schrei aus und siel vor meinen Füsen zu Beden. Gotsch hob sie auf. Es war ein schwes Mödchen; ihr wesich hatte die orientalische Maste abgelegt, und war sast madonnen-haft weich "Ich bringe das Gelo", sagte Gotsch drauslos, "es sind noch 1½ Tage Zeit".

Auf bem Rudwege fiel mir eine gewisse Mrs. Metcalf ein, die (nicht gang reinrassige) irische Witwe eines portugiesischen Mifchings. Sie bejag ein Auriofitätengeschaft. Bei ihr traten "Leihen Sie Frau Chi-Foo das Geld!" jagte ich, ihr die Umstände erklärend. "Einer Chinenjin helse ich nicht", sagte die rote Irin, die Malaienblut in ihren Abern halte Chinesen vertreiben die Malaien aus ihrem Lande. in Sumatra, in Molaia, überoll sigen die reichen Chinesen und lossen die Malaien sür sich arbeiten. Rein, ich helse einer Chinesin wicht". In Ermangelung eines besseren Einfalles Chinefin micht". gingen wir in die Bar des Holels Europa und tranfen einen Whisty noch dem andern, in der Hoffnung, auf irgendeinen rettenden Gedanken ju verfallen. "Was gudft du fo trübselig in bein Glas?" horte ich ba eine beifere Stimme hinter mir. Es war Lomas, ein noterischer Trunkenhold und fideler Buriche. Neben ihm stand ein tredener, kahlköpfiger Engländer, deffen große, grüne Augen Fener sprühten. "Das ist Mr. Bincent", stellte Lomas vor, "ber berühmte Zanberkunkter hat ichen bei Hof eine Voritellung gegeben. nicht... in den beiden Klubs, wie?... Kannst du das ar-tangieren?... Du kennst doch den Sekretär..., eine ma-anetische Vorstellung..., Hypnotismus, Dollars..."

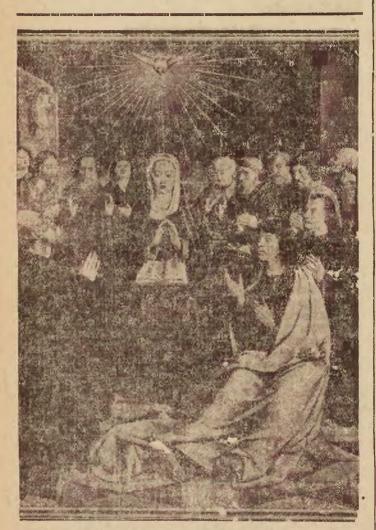

"Die ersten Pfingsten"

Tofol aus dem Nauptaltar von St. Nifolai in Kalkar (Kreis Cleve), gemalt von Jan Joeft (um 1505). Plöglich schoß Gotsch ein Gedanke durch den Kopf. Wenn Bincent imstande wäre, Mrs. Metcalf zu hypnetissieren? Sollte man sie nicht auf diese Weise dazu bringen können, die 20000 Dollar zu leihen? Wein Freund fragte den Engländer. Der lächette überlegen. So etwas ist eine Kleinigkeit sitt einen Zauberkünskler, der sich schon einmal im Londoner Kömgspalast produziert hat. Jedenfalls war teine Zeit zu verlieren. Wirfuhren nach den Klubs. Am nächsten Tage, am Pfingstonntag, tonnte im "unteren" Klub, wo auch Mischlinge, Geschäsinhaber und Angestellte verkehren, mit einer Vorstellung begonnen wers den. Gotsch gab Mr. Bincent 100 Dollar.

Am nächsten Tage prangte Mr. Bincent, der Meistersppnotiseur, an allen Mauern Singapores. Man sprach nur von ihm und dem Abend. Die Vorstellung war ausverkauft. In der ersten Keihe sas Mrs. Metcalf, über und über mit Brikansten geschmück. Mr. Vincent henutzte sie des österen als Medium und heb ihre außerordentlichen Fähigkeiten hervor. Das hinderte ihn sreilich nicht — betrunken, wie er offenbar schon wieder war — sie mit einem Besenstiel als ihrem Geliebten auf dem Podium tanzen und als beslender Hund herumkriechen zu sassen. Dann sagte er ihr, sie hätte glühende Kohlen unter den Füßen, und sie fing an zu hüpsen und zu kreischen. Das Publikum unterhielt sich glänzend. Als wir uns nach Schluß der Vorstellung von Frau Metcalf verabschiedeten, bedauerte sie zu unverm Erstaunen von neuem Frau Chi-Foo das Geld

nicht vorstrocken zu können "Ihre Methode hat sehlgeschlagen", sagte ich ärgerlich zu Mr. Bincent. Er löchelte überlegen: "Seien Sie morgen mittag um 12 Uhr mit den Ksondbriesen bei Fran Chi-Jeo, und kommen Sie jest mit mir in die Bar!"

Am nächsten Tage sußen wir um 12 Uhr in der Mejaithalle bei Frau Chi-Foo. Ven einem inneren Bakton sahen wir Fraulein Chi-Foo herabblicken. Die Pfandbriese lagen auf dem Tische. Niemand sprach ein Wort. Plöglich ging die Int auf. Mrs. Metcalf trat ein, eine Tasche in der Hand. Sie ging auf den Tisch zu, zählte die 20 000 Dollar auf und nahm die Papiere, die dert lagen, zu sich, ohne sie anzusehen. Frau Chi-Foo wollte ausspringen. dech ich hielt sie, wie beim Eintritt, sest an der Hand.

Noch am gleichen Abend wurde Chi-Foo nach Hause gesbracht. Tags darauf veranstaltete er zu unsern Ehren ein Test und bat Gotich bei dieser Gelegenheit, ein kleines Geschenk von ihm anzunchmen. Es war eine kleine Ihrentossette. Als Gotsch sie öffnete, lagen 2000 Destar darin.

Bald darauf nerließ ich Singopere. Als ich in einem Rickhaw zum Kai hinabsuhr, soh ich Bincent unter der Faustür der roten Jrin, Mrs. Metcalf, stehen. "Sallo", rieß er, "Chi Fao hat uns das Gold schon zurückgezahlt!" Die beiden waren ein Baar gewerden . . . der Wille des Mediums mar am Ende doch stärker gewesen als der des Zauberers.

Wahrscheinlich hat auch Karl Grisch bald darauf geheiratet . . das madennenhaft schöne, zurte Chinesenmächen. Aber seitdem waren 29 Jahre verstrichen, und sie sah sest aus wie ein Käuberhauptmann. "Freut nich sehr", sagte sie, mir die Hand reichend, "erkennen Sie mich nicht mehr?

Beinrich Semmer

### Pfingsten

Nun fluten die Flammen des Lebens Bom Himmel wieder Erdenwärts nieder, Ein senchtendes Lodern und Glühn Bon Schöpfergewalten, Ein machtvoll Drängen und Neugestalten, Entsprießen, Entfalten, Und Anospenerblühn!

Kräste, die unbekannt, ungeahnt schliesen In Erdengründen, In Seclentiesen, Werden nun wach, Quellen zu Tag! Allüberall ein janchzendes Künden Von ewigem Werden In Himmeln, auf Erden! Selige Lenzeswonne, die preist Dich, Geist der Pfingsten, Ewiger, göttlicher Schöpfergeist!

Florentine Gebhardt.

ojaca kirikaka na seli karisi si mamaka na mamaka ka da mamaka ka mamaka ka mamaka ka mamaka mamaka mamaka mam

### Merkwürdige Pfingstbräuche

Der Strohmann und Brennesseln im Bett. — Bon Bsingsl: lümmeln und Pfingslochsen. — Tierprozessionen. — Die Springsprozession zu Echternach.

Von Phönig,

War Weihnachten die Hoffnung und Oftern das Beginnen so ist Pfingsten im Reigen der Naturseste die Erfüllung. Selfsger Sommer lacht über das Land. Freude und Blühen allentshavben. Und diese Gemütsstimmung, der sich der naturversbundene Mensch willig hingibt, spiegelt sich in allen Bräuchen der Pfingstzeit, die das eigentliche Fest des Sommers ist.

Biele Bräuche sind Maibräuche, unter dem Einfluß der Kirche auf das Pfüngstiest vertagt, wobei auch unser Klima, das Ansang Mai oft noch ziemlich unwirtlich ist, mitgespielt haben mag. Und so sehen wir Maibräuche, wie Abwehr der Unhosde, durch Feuer auf den Bergen, Lärmen und Getöse, auch am Pfüngstabend geübt. In Kärnten wird beim nächtlichen Pfüngstzseuer mit den Peitschen "gestracht", in Meran "Maibutter auszgeschwöllt". Im Schwähischen wird an den Kreuzwegen mit den Peitschen geschwalzt. Desters ist mit dieser Sitte auch das Sinsammeln von Gaben verbunden.

Ist dann der Psingstmorgen da, so wird dersemige, welcher als Lehter aussteht, mit dem schönen Namen Psingstsümmel beslogt. So in Steiermark, Tirel, Ichwoben und dem Erzgebirge. Wenn sich ein Mädchen versaltasen hat, wird ihr ein Strohmann ins Bett gelegt, einem Burschen dagegen Brennesseln. Die Hirten halten am Psingstmorgen den ersten Austrieb mit ihrem Bieh. Sie wetteifern, wer zuerst auf die Weide konnnt. Nach der Reihensolge ihres Eintressens erhalten sie besondere Ehrennancen. So wird in Böhmen der erste König, der zweite Austrusser genannt. Der Nachzügler hingegen versiel dem Spotsleiner Rameraden. In manchen Gegenden, so z. Westböhmen, wurde er ins Wasser genandt. Sollten das Nachtlänge eines uralten Meuschenopsers sein? — und anderswo im Dorf unter Sänseleien herumgesührt, was wieder Andos zu Fechtereien um Goben bot. In Eraslik hieß man ihn den Froschichinder und früher mußte er einem Frosch wirtlich die Haut abziehen.

Daß man von einem recht aufgedonnerten Menschen sagter sei geputt wie ein Pfingstechse, hat seinen guten Grund. Wurde doch das Vieh sast überall sestlich mit Kränzen geschmückt, bald mehr die Kiihe, bald wieder der boste Ochse, der dann auch est als Festschmans geschlachtet wurde. In Ludwigshasen auch Kein wurden sogar die Jiegen und Hunde mit Kränzen um den kols geziert, und dann ging die Tierprozession im ganzen Ort herum. Abends wurden die Tiere dann mit den Kränzen gesüttert. Hossentlich bekomen die Sande etwas anderes.

Umzüge mit Gesang und assersei Vertleidungen spielen ebenfalls in den Pfingsbkräuchen eine größe Rolle. Auf diesen Bettelgang wird manchmal ein Tier mitgenommen: so an manchen Orten Niederdeutschlands eine Eule, eine Kake oder ein junger Kuchs. Im Egersande ziehen die Sommter mit einer kleinen Fichte herum, auf welcher junge Krähen festgebunden sind. Aber viel häusiger ist die Bentseidung eines Burschen; er wird ganz in Laub gehült und heist Laubmännichen, Maikinig, Fischermaier, Pfingsthug. Pfingstquack, Wasservogel oder Psinostlümmel. Er wird zu Pserde oder zu Fuß hemungesührt, im Budweiser Kreise auf einem Schlitten. An manchen Orten ist er im Bald versieckt und muß erst gesucht werden. In Süd-

bayern wurde der "Abgservagel" am Pfingstmoning ausgelok, mit Laub und Reisig umhüllt, und nach einem Scheinkampie mit ihm in den Ortsbach gestehen. Deutliche Nachtlänge von seinerzeitigen Menschenapiern. Der Pfingsklümmel im Schwarzewald wurde von oben dis unten mit Ruhgloden behängt. So, in dömenischer Verkleidung, durchzicht der Auserwählte allererts die Dorfgemarkung. Sein segensreiches Amt mancherorts noch dazu andeutend, das er die Anwesenden mit "Aebendswasser" besprengt oder mit der "Lebensgerte" berührt, Natürlich kommt es dabei östers zu Balgereien.

Nuch die Mädchen halten zu Pflingsten Spiele und Amzüge, oft allein, oft auch mit den Burschen. Der Inhalt der Spiele ist das Suchen und Finden eines Brautpaares, wie auch die Führerin der Mädchen, bei diesen Umzügen die Mais aber Pflingerbraut heißt. So ziehen die verschiedensten Gestalten als Träger des Pflingstiggens durch Feld und Flur.

Bjugitbier und Pfingstgelage zahlen zu den Hauptsreuden des dörflichen Juhres; an donen sich die gouze Gemeinde betetztigt, wobei der Wirt ein gutes Geschäft macht. Die Hauptsache dabei ist der Pfingsttanz, der unter mertwürdigen Gebräuchen vor sich geht. So mußte z. B. im Braunschweizischen seder Buriche in Rock und Hut drei Ehrentänze um den aufgestellten Pfingsteum herum machen. Manche Landichaften seiern Pfingsten nicht im Dorte sondern auf den Bergen oder Waldsplänen, die wahrscheinlich stüher einmal Opferstätten waren. Die Strasburger machen ihren Pfingstaussfug auf den Odissensberg, in Kronenberg in Hessen wandert man zum Buryhold, in Solingen an der Rupper auf eine Waldhöhe am Ftusse. Dort hocken gleich morgens die Burschen Spiegeleier, womit dann die Kinder veschentt werden.

Auch Brunnen und Duellen werden aufgejucht und mancherlei Sitte hat sich erhalten. Die Säsuer des Dorfes Steinau bei Sanau versertigen zu Pfingsten eine Menge kleiner irdener Krüglein, womit dann die Kinder beschentt werden und damit Wasser aus dem "Pfingstborn" schöpfen, dem man besondere Heultraft zuschreibt. Auch die Schüler in Mühlhausen in Thüringen feiern zu Pfingsten ein Brunnensest. Sie ziehen zur Popperder Brunnenquelle, in welche sie tumpvolle, um Stäbe gewickelte, längsliche Blumenkränze hineinwerfen.

Ju bebiebten Beluftigungen gehören Pfingstipiele. Darsstellungen des Kampjes zwischen Winter und Sommer, der nas türlich sieghaft bleibt. Das Dorf Mechterstädt am körselberge ist durch seine Pfingstspiele berühmt. Auch Schüzenseite sind altgemeine Pfingststitte. An manchen Orten Kärntens und Bayerns wird zu Pserde nach einer befrägzten Kuse gestochen, eine Abart des rittertichen Ausgtrachens, das gewiß schon im Mittelalter vom Landvolk an Festugen nachgeahmt worden it. Im Galital in Karnten sindet ein Wettrennen der Burschen statt. Der Sieger bekommt einen gewaltigen Blumenbuschen. In der Pissener Gegend geht dem Wettrennen der Königespiel voraus. Der den König darstellende Bursche haut mit dem Schwert in eine Laubhütte eine Dessnug, besteigt einen Stuhl, und dars nun in Versen Bauer und Bäuerin, Knecht und Mazd durchhecheln.

Notürsich wird zu Pfingsten auch etwas besonderes Gutes getecht. Die verschiedensten Eierspeisen sind besieht, und allerstei Kuchen, Weden und "Kranzel" werden gebaden. Damit besichenten dann die Mädchen ihre Schäse. In der Gegend von Trier gibt es als Festspeise mächtige Schüsseln voll ausgesdüntetem Reis mit Zuder und Jimt, und das heißen sie dann "den Kuchuc scheren".

Mittelalterliche Sitte war, daß man in der Kirche den heiligen Geist, der ja des Festes Herr ist, in Cestalt einer Taube herabschweben ließ. So besonders in Tirol. Pfingsten wird auch gern zu Wallsahrten venugt. Die berühnteste dersselben ist die Springprozessien von Echternach, webei die Biger inter den anseuernden Klangen eines urolten Liedes, das gespissen und gesungen wird, immer drei Schritte vor und zwei zurückpringen.

Pfingsten als Fruchtbarkeitssest zeitigt narürlich auch allerlei diesbezügliche Gebräuche. So stellt z. B. in St. Florian in Steiermort der Bauer eine Schissel Misch auf den Acer als Opfer an die guten Holden. In Diepoloshofen gießt man geweihtes Wosser auf Wiesen und Felder zwecks Abwehr von Hagelschöden, und in Westbölzmen meinen die Leute, daß, wenn sie am Pfingskanntag vor Sonnenausgang um die Felder der Nachbarn gehen, auf ihren eigenen Feldern dann alles bas wählt, was bei den Anrainern hätte wachsen sollen.

Unterhaltung und Schmerz, Schmaus und Spiel, halbnerzgessenes und unverständlich gewordenes Sombol: dies alles, Ueberbleibsel aus uralten Zeiten, findet mon in all diesen Psingsigebräuchen wieder. Sie verschwinden ja immer mehr auch mehr, verdrängt von der Not der Zeiten und einer gewissen daraus hervorgehenden Nüchternheit. Über eben dorum ist es reizvoll, all dies zu betrachten, wird uns dodurch est doch ein tieserer Einblick in das Denken und Fishlen unserer Urvordern zweil, als aus trockenen Seichichtsbuchern.

# Unterhaltung und Wissen

## Frühling im Kohlenrevier

Aus dem Sumpf ging der Weg hoch zu einem fanft ansteigenden Sügel und zog sich durch das Grubendorf zur John, die jett von einem haben Stacheldrahtzaun umgeben mar. Ab und ju famen am Tage die Motorrader der Polizeistreife vorbeigefahren. Den Grubeneingang bewachten Soldaten. Die Saufer waren schmal und schmuzig, die roten Ziegel verblant und das Grau hatte sich tief in die Steine gefressen. Zwei schmale Stroßen und vier Reihen grone Saujer. Auf dem Sugel ft-nd Die Beme. Aber Die Sügel murden ichon grun, Der Löwengabn ipreigte feine Blatter und die Rinder der ftreifenden Bergleute pflüdten ihn als Sasat für den Mittagstijch. Der hunger ließ sie eifriger suchen und sie füllten mit ihron blaugefrorenen händchen die Körbchen und Popierbeutel. Durch die frostige Luft strich hin und wieder ein warmer Sauch mit einem Geruch von der dampfenden Erde und erftem Gras. Gin feines Bittern lief mit ersten Lebenszeichen über die gange und wehte in bie Kinderschar. Sie riefen sich lauter und piepten den auffliegenden Bögeln nach. Sie riffen Grasbuichel aus der Erde und warfen fie jauchzend hoch in die Luft. Sie liefen sich nach und das Suchen nach Effen wurde jum luftigen Fangenspiel. Ihr Kindigte sich mit wenigen Sprüngen aller Qual und Not.

Es war Frühling und sie maren froh. Als sie ihre Korbden voll Salat gepfliidt hatten, gingen sie singend wie sudiend freug und quer ilber die Gelder, hoben hier ein buntes Stein= bort ein Blimchen oder ein vom Frost zersprungenes Ednechauschen auf und tamen bis an den Stacheldraft. Um Draftzaun entlang tamen sie gurud zu den Saufern, darin fie geboren waren und darin ihre Kindhelt begonn, und zu den Mannern, die bor den Soufern ftanden und mit untuhigen, finfteren Augen über die grunen Sange hinauf gur Grube faben.

Eines der Kinder, das auf die Strafe hinunterlief. hielt ploklich ein, als oh auf der Strafe erwas possiert ware. Das Maochen dregte fich herum ju den Kindern, Die an den Sangen fletterten und spielten und schrie:

Schnell! Schnell! - Die Union (Arbeiterwohlfahrt) ift da! Rommt schnell! - Die Union ift mit dem Auto ba!

Erit sprang das eine, dann das andere und wie es eines dem anderen gurief, rannten fie wie auf ein Rommando los, den Sang himmter. Die Meinsten purzelten hinter den Größeren fer Auf der Strage faßten sich alle bei der Sand und liefen in einer langen Rette durch das Dorf.

"D, die Union ist da! — Union ist da! D, die Union ist da! — Union ist da!"

Auf der anderen Seite des Dorfes hielt, so nah es bei dem morastigen Wege kommen konnte, ein Lastauto, vollgevadt mit Lebensmitteln. Die Nachricht ging wie Feueralarm durch das gange Dorf.

Das Auto brachte Mehl, zwölf Doppelzeniner Weizenmehl für die Bergleute.

Mus allen Säufern tamen fie gerannt, formierten fich ju Gruppen und Kolonnen und überholten sich gegenseitig mit Scherzen und Gelächter. Sie spilrten, es war Frühling und es gab Brot. Es war wie ein hoher Festtag. Es war wie mandesmal friiher, wenn die Männer von der Arbeit famen, aber das war icht doch etwas anderes, mehr Leben und größere Freude. Richt das Mehl mar es allein, sie wollten voneinander hören und lachen, sich freuen und sie sprangen einmal hierhin, woher das Gelächter schallte und dorthin, wo das Geschrei am

Ein altes Fraulein tam jo ungeschickt über die Planken des Grubenbaches gehopst, daß das schlammige Masser darunter hoch zur Gene spritte und die Nahestehenden tüchtig beschmutte. Sie hatte ihre grauen Strähnen ju winzigen Zöpfen und in einem gang fleinen Aronchen mitten auf dem Ropf befestigt. Mit beiden ganden hielt sie ihren langen, schwarzen Rod hochgeichürzt und sprang voll Rengier wie eine Ziege hin und her.

Was haben sie gebracht?" kreischte sie schon von weitem Und als sie nahe genug war, um sich selbst zu überzeugen, mas es gab, schrie sie noch lauter: "Was bringt uns die Union

"Meizenmehl, Mutter! - Beig den Dfen ein!" antwortete

"Und Seife? — Hat die Union heute keine Seife gebracht?" Die Berglente jahen die Alte herumfuchteln und lachten

fie aus. Weutter! - Diesmal ift's feine Seife! - Aber es

gibt Mehl!"

"Ach, herrje, herrie! - Wieder feine Seife! Mit was foll man fich blog maiden? - Die Dreckfinken! - Gind wir Ferkel, baf mir teine Ceife friegen?"

"Nimm Sand, Mutier! — Oder willst du lieber Scise als

Mehl?" sagte ein junger Bergmann nicht ohne Spott,

Die Bergleute hatten noch mehr zu lachen. Die Alte drängte sich ärgerlich an den Wagen, besühlte mistrauisch die Sade und ichimpfte in einem fort, meil es teine Geife gab. -3mei junge Burichen fprangen wie übermutige Bode aufein-

ander 105, drehten die Röpfe wie zum Stoffen und alles fah zu und schüttelte sich vor Lachen. Das Ende der Rederei mar, Dif einer dem anderen fo beftig an die Nase stieß, daß Blut tam und dag der Gestogene mitend auf seinen Gegner logging

Aber che es zur Schlägeret ausartete, sprangen andere dasmifden, trennten bie Rampfhahne und ftifteten Frieden. Die Kämpfer umarmten sich und wußten nicht, warum sie so unbandig lachen mußten. Es war eben Frühling und sie waren "ein wie aus dem Säuschen, als ware wirklich irgendein Feiertag.

Einer ichlich fich hinter fein Madden und tniff es durch den bunnen Rod. Das Mädchen schrie auf vor Schreck und Schmerz und drehte sich herum, um sich zu rachen. Er aber sprang meg. Sie jagte hinter ihm her. Man hielt ihn feit, ließ ihn iber los. schald es nahe aenug war. Sie jagten und hetzten um alle Gruppen und alle machten mit, daß es ein Geschrei und eine einzige Balgerei murbe.

Die Leute die auf dem Wagen die Verteilung vorzunehn en hatten, famen mit den Portionen burcheinander und einer schrie

"Um des Simmels willen, hört doch endlich mit dem Unfinn auf! — So tommen wir bis jum Abend nicht zurecht! — Ich habe noch mehr Dorfer, die ihr Mehl haben wollen! — Fünf Minuten fonnt ihr boch vernünftig fein, ober feiner bat oor

Abend sein Mehl!"

Aber auch das half nichts.

Der junge Bergmann ließ fein Madden auf fich gutommen, fügte es mit Gewalt vor allen Menichen und drückte es dabei so fest an sich, dag es aufschrie.

Day sich so was nicht schämt, hier vor allen Menichen! -Jest, wo das streift macht das nicht Kinder, als wenn Arbeit - Haben nicht das Saltfressen und wellen Bater spieien! ichimpfre ervoit die Alte.

"Biel Liebe und wenig Brot!, jawoll, Frollein Tovat!" fnixte der junge Bergmann tief vor der Alten, daß alle von nenem loslachen mußten. "Saben wir nichts zu arbeiten, da muffen wir uns bei den Franen und Madden Arveit fuchen!"

Die Dianner lachten und schlugen sich gegen die Schenkel, daß es flatschte. Die Frauen verbargen ihr verschämtes Wissen hinter Kichem und hielten sich die Sande vor den Mund, um nicht oie Reden des Jungen zu übertrumpfen. Die Kinder gerrten an den Röcken der Mutter, weil i sie mitlachen mußten und wissen wollten, warum?

In das Gelächter treischte noch wütender die Alie:

"Du sollst dich was schämen, sollst du dich! — Untersteh du dich noch ein einziges Mal Mutter zu mir zu jagen! — Links und rechts kannst du sie triegen!"

Die Berteilung begann. Mamen murden aufgerufen und alle schoben sich an das Lastaute.

,Was gibt es benn nun?" fragten immer noch einige. Die entweder später gekommen waren oder auch nur fragten, weil fie nicht ichnell genug an die Reihe tamen.

"Mehl!" antworteten ihre Borderleute.

"Mehl?" fragte fie noch einmal.

Ja, Mehl gum Breibaden!"

Sie schnatterten wie Die Ganje ins Blaue. Die Kinder, Die die Mütter nach Sause geschickt hatten, um Körbe und Tajchen für das Ferttragen des Mehls zu holen, tomen gurudgesprungen.

Die Frauen warteten ungeduldig. Ginige, die es sich zutrauten, das Mehl allein nach Sause zu schloppen, schicken ihre Männer fort, schnell nech Kohle zu helen, die hinter dem Derf hochgestapelt und offen dalug als Feuerung für alle. Alle freucen fich auf das Brotbaden. Sie waren icon froh, wenn überhaupt Brot fam. Aber das blutenweiße Weigenmehl mar doch etwas gang anderes. Es gab Arbeit und darüber freuten sie sich am meriten. Die Frauen, deren Name fiel, mußten sich mit aller Gemalt durch das Georänge vorwärts zum Magen ichieben und suriid fostete es noch mehr Kraft. Biele Monner trugen auf beiden Armen die Kinder voraus nach gaus. Körbe voll Kohle waren gu holen. Solg Mein gu mochen, Die Bodhaufer mugten geheizt werden und auf den Reften fag nech die alte Edplade. Alle Hände voll war zu tun.

Wo viele Rinder waren, ichulterte der Bater allein fait einen Zentner Mehl für bie Sungermöuler. Die Frauen rugten immer wieber ihre Aleinen,

In einer langen Reihe mateten fie mit Mehl und Rindern beladen, einer hinter dem anderen durch den Schlamm des moraftigen Weges gurud in das Dorf.

Auch die alte Tovar wurde aufgerusen und befam ihr

"Romm Mutter, im toge bir beine Seife nach haus!" ladte immer noch voll Ucbermut der junge Bergmann, der fich neben dem Wagen fein Pfeischen anzündete und fich jedes Tabattorn= den vom Mermel judie.

Er legte ihre Portion mit verschiedenen anderen Gadden in jeinen großen Korb, schulterte ihn und ging voran,

Schwahend und lachend ging sie neben ihm her, faßte mit beiden Sanden ihren langen schwarzen Rod und Riefelte jo blind durch den Moroft, dan sie ihre Begleitung auf Schritt und Tritt mit Schmuk traf

"Und die ganze lette Woche hat es noch so geichneit und

... feine Spur mehr ... und eine Luft ... "
"Ginmal muß boch Frühling werden, Mutter!" lachte luftig

"Aber wie soll mon graft rein machen, menn feine Seife

# Che ohne Raum

Sie nannte ihn Jeppe, obgleich er eigentlich ganz anders hieß. Er nannte sie Kitin, und auch sie hieß gang anders. Es war eben alles wie in einer Novelle, die im Frithling spielt.

Als Jeppe und Kitty ihre erfte Wohnung bezogen, - übris gens, sie hatten schon eine Wohnung gehabt, aber als Untermicter und ohne eigene Mobel -, als sie nun ihre eineinhalb Zimmer in Besitz nahmen, breiteten sie bie Brust und die Arne

"Raum!"

Diefes Wort sprachen sie aus, nicht so wie ein Alltigswort, sondern als ob es der Inbegriff alles Wohlstands, Glücks und

Dann begannen sie ihre Sachen auszupaden and in Schränke und auf Borte ju ordnen. Jeppe hatte viele Budjer und einige Anzüge. Kitty besaß weniger Bücher, aber viele Seine Anzüge und ihre Kleider kamen in einen Schrank, sie drängten sich zwar, aber sie vertrugen sich da drinnen ebenso gut wie Jeppe und Kitty selber, Rur, daß jedes Mal, wenn die Schranktür geschlossen werden sollte, von drinnen ein widerborstiger Bügel mit der Schulter herangefligt fam. Ein winziger Schrant . . . eigentlich nur ein halber Rleiderschrant, denn seine linke Seite, mit Fächern ausgestatter, war für die Wäsche da. Aber schließlich war es j. auch nur ein halbes Zimmer, in dem er stand.

Ritty machte sich gleich am zweiten Tage baran, ben Bügeln die ungehörig langen Schultern abzufägen. Gie hantierte wagemutig mit der Eage, und als sie fertig war, bewunderte Jeppe sie fehr. Aber bei dieser Gelegenheit tat er einen Blid in die linke Salfte des Schranks und fand fie mit Wascheskuden belegt. Die linte Salfte hatte er fich eigentlich für einen Zeil seiner Bucher gedacht - Diese Bucher lagen noch ungeordnet auf dem Fugboden im vorderen Zimmer (das jum Unterschied gegen das halbe Zimmer — das "ganze" hieß). Jeppe wurde traurig, weil ihm der halbe Schrank aus der Rase gegangen war, er hatte gern gesagt:

"Berdommt was ist wichtiger - dieje elende Maiche oder meine Bucher?" - Aber ftatt Doffen fagte er nur:

Mein, oll Diefer Reichtum, Ritty . "Ja, die Wajche, das ist 'ne Pracht, nicht wahr?"

"Ja", sagte Jeppe, "'ne Pracht." Er ging in das "ganze" Bimmer hinüber, dort ftand er por jeinem Bucherberg und dachte nach. Die Borte und der Bücherschrank waren voll; übrigens hatte Kitty in den Bücherschrant ihre Nähsachen hincingetan nur in das unterste Fach, das versteht sich - und auf dem mittleren Brott des Regals lagen ihre Albums. Mappen mit Familienpapieren, und nech einiges mehr. — Ja, ja, dachte Jeppe für sich, die Kitty braucht auch ihren Raum zum .. Roum ...? Er stutte. — Wie ist das nun mit dem Raum, auf den wir uns jo gefreut haben, wie? - Mit einem Mal begriff Jeppe die Ursache von Völkerwanderungen, Kriegen, Chekonflikten — Jepve sekte sozulagen einen Jahresting an und wurde inverlich irgendwie alter.

Aber mit der Erfahrung wächst nicht immer die Weisheit. Joppe ging wieder zu Kirty hinüber. Das konnte nicht gut ausgehen — mit seinem Aerger soll der Monn spazieren gehen, in eine Wirtschaft, zur Steuer, ins Buro — aber nie und nimmer zu seiner Frau. — Wie Jeppe sie aber so fröhlich hantieren fah, in ihrem Bafchereichtum, der gang ungloublich war und ihm seinen schönen Raum wegfraß, da hatte er wieder ein

ganz perständiges Serz, und darum begann er auch still: "Findest du noch immer, Kitty, daß wir Raum in unserer Wohnung haben?" "Ja, fein", fagte Ritty und merkte nicht und mar vergnügt

wie vorher. "Ja, deine Sachen bringst du ja sehr ichon unter", meinte Jeppe. Aber er hatte das "deine" gar nicht auffällig betont zu seiner eigenen Verwunderung. Und so sagte Kitty noch

"Ja, fein."

Romifch, er konnte ihr in diefer Cache nichts jagen. Wer einen Menschen so gut kennt wie ein Mann seine Frau, der

lernt schweigen. Er erlebt ja alle Antworten voraus, alle Blide, Kopshaltungen, Tonfalle, Nuancen; er sieht alles — im wahren Wortsinn - porher. Wozu fragen, wenn man die Untwort schon weiß?

Und was würde Kitty antworten?

"Wo foll ich denn hin mit all meinen Cachen?" wurde Ritty antworten. Und wie würde sie das sagen?

Mit einem fo guten, unschuldigen Blid dag er fie anichen, füssen und antworten müßte:

"Natürlich. Kitty, da haft du recht."

"Siehit du ...", wurde Kitty sagen und weiter einpacken. — Und er würde hinüber in bas "gange Zimmer" gehen, vor dem Bücherberg hin und her sinnen . . . bis Kiten tame und hopp, hopp alle Bücher wegpaden würde. Wohin? Irgendwohin, wo er (und sie auch) sie nie wiederfinden würde, wenn er (und

Es fam dann auch so, genau so. Kitin tam, padte mit ihren kleinen Händen zu . . "Wohin?" ries Jeppe — "Irsgendrohin", antwortete Kilty und steuerte auf die Tür los. — Bielleicht in's Badezimmer! dachte Jeppe grimmig. Das Wort "irgendwohin" schlug wie ein Blig in seinen Komplex.

"Kitty!" rief er, "lag die Bücher hier und lag mich funf Minuten allein.

Was hat Joppe nur? dachte Kitty und ging hinaus, Gie fannte ihn, und wenn sie Gefahr im Berguge fuhlte, so tat fie das Rechte: sie schwieg. Denn es war ja zwischen ihnen alles wie in einer Novelle, die im Frühling spielt.

Aber was heute geschah, hatte Kriin noch niemals erlebt. Nach etwa drei Minuten fam Jeppe heraus, er überreichte ihr einen Kanzleibegen dann wünschte er ihr einen guten Abend und nahm seinen Sut hinaus war er. Rittn aber las:

"Meine gute, füße Kittn, ich erkläre dir hiermit ben Krieg! Ich muß mich ausbreiten und annettieren! Ich brauche den gangen Bucherichrant, bas gange Bucherbort, ben gangen linten Teil des Kleiderschrants! Du wirst fragen, wo du denn bleiben sollst. Ich tann es dir leider nicht lagen. — Soviel für heute. Ich bin um halb gehn wieder da, ist setz mich blog ins Kinol. Auf Wiedersehen!"

Als Joppe um fünf Minuren nor halb gehn gurudtehrte, flagte die Kleiderschranktür ihm offen enigegen, bas Jach des Bücherschrants, das Bort des Regals — alle von ihm geforderten Gebiete waren geräumt. Das Inventor war ins Badesimmer abgemandert, in die Riiche, in eine Trube und an viele verschiedene Blage, die Ritty alle noch im Gedachtnis zu haben behauptete. — Jeppe seufzte. Er erwog, Kitty all die abge-tretenen Gebiete zurückzugeben. Aber Kitty sah ihn strahlend an, sa daß er fühlte:

Gern geschehen . . .

#### Seczehn Frauen arbeiten zwei Jahre lang an einer einzigen Handarbeit

Im bulgarischen Städtchen Panagiurifte, wo die Teppichindustrie eine Seimstatte hat ist fürzlich ein Teppich hergestellt worden, bessen Cewicht und Größe wohl nicht io bald von ander ren seinergleichen erreicht werden durfte. Bu feiner Serhellung maren 800 Kilogramm Wolle nötig und 16 Arbeiterinnen waren zwei Jahre lang damit beschäftigt. Im gangen Städtden war fein Raum, mo man biefen Riefenteppich hatte jur Schau ftellen tonnen. Man raumte ichlieflich bas Theater aus und stellte ihn dort mit anderen Prachtegempiaren der Teppichmacherei aus. Der Teppich ist von einem Ameri: faner bestellt worden und wird diefer feine Reife über bas große Woffer antreten. Gein Preis ift verhaltnismäßig gering, mit 800 000 Lewa (ciwa 24 247 Mark).

# Der blinde Passagier

Man muß sagen, Freund Hein hatte fich ein elegantes Milien ausgesucht. Er war ungesehen im Tunnel aufgesprungen, den der große, rassige Autobus auf der Pakhöhe des Col di Tenda durchraste — just in dem Ausgeschleiten des Col di Tenda durchraste genblid aufgesprungen, da die bligblanke Lenkjäule, die der Chauffeur Tommajo in den Händen drehte, an ihrem un= teren Teil, nahe den Spindelgängen, von den graufamen Jähnen einer jähen Bruchstelle zerfressen wurde

Und solches, ohne das Signor Tommaso, der Mann am Steuer des Lurus-Automobils, das eben schneidig und sicher die dreieinhalb tausend Meter des Tunnels hinter sich gebracht hatte, überhaupt die furchtbare Gesahr bemerkt hatte. Nichts dergleichen! Blühend und frisch von Ange-sicht kletterte er, am südlichen Tunneltor angelangt, von leinem Sih, die Passagiere folgten seinem Beispiel.

Singerissen und überrascht von der Pracht der von Neuidinee überglänzten Felsenhänge der machtigen Gebirgsscheide lowie des malerischen Talkessels von Tenda zu ihren Füßen, vertraten sie sich ein wenig die steif gewordenen Beine.

Tommaso verweilte ein paar Minuten mit seinem Kollegen Frediani, der Kondukteur des Wagens und ein noch munterer Bursche war als er selbst, in der Gast= stube der kleinen Trattoria, vor der man (wie es der Fahr= plan vorsah) Station gemacht hatte, und heaugenscheinigte dann den Wagen nicht gerade flüchtig, aber seiner Sache ziemtich sicher, daß alles in Ordnung sei. Wie hätte er auf den Einfall kommen sollen, daß er der Stenerung, die stets tadellos gearbeitet hatte, einen Blick schenken mußte?

An Signor Fredianis Bauchlein, der mit der appetit-lichen Wirtin scherzte, tanzte fröhlich zu seinen lebkaften Bersegungen die Ledertasche mit dem Geld und den Fahricheinen, während sich die Passagiere schon wieder um den Wagen gruppierten und einzelne schon — wie man schen wird, zum letzten Male in ihrem Leben — nach der Uhr iahen. Wirklich, sie hätten es nicht so eilig mit der Weiterjahrt haben sollen! Denn, nicht wahr, vorn im Wagen saß unbemerkt, wie wir wissen, besagter Freund Hein, der Mann der Hippe, der Mann des unerbitklichen Stundenglases. Er musterte den Wagen und zählte die Passagere und dachte: "Richt einer wird entrinnen, nicht einer aus diesem ichonen Luxuswagen mit den avolen Spiegelicheiben, ber weichen Klüschpolsterung, den blitzenden Beschlägen, den vielerlei funkelnden Kleiniakeiten. Sätte Freund Hein weinen können, ein selbsttatiger Scheibenwischer hätte ihm die Tranen vom Gesicht gewischt.

Fein, wie der Wagen, der erst seit einigen Monaten den Verkehr zwijchen Euneo und San Dalmazzo di Tenda (und umgekehrt) verjah, war die Geselschaft, von der wir schon sagten, daß sie ungeduldig die Weitersahrt erwartete. Bis auf den deutschen Projessor Fürhringer, der den Autobus dis zur Endstation, dem Bahnhofsplag von Ventigmiglia, zu benühen beabsichtigte, wünschlen alle Kassagiere, in Salmazzo am italienischen Zollamt einen Wagenwechsel warnenderen ihrer wertete dert eine Kahnester-Auto porzunehmen; ihrer wartete dort ein Schwester-Auto, das sie durch einen der gewaltigsten Alpenengpasse, die Golda di Gaudarene, nach Nizza führen sollte.

Professor Fürbringer (goldene Brille, sorgjam gepileg= ter, imon meiklicher, witzgehaltener Bollbart) harte dem Hern General, neben dem sein Platz war, angedeutet daß er nach Avignon unterwegs sei. "Ich wünschte daselbst," sagte er, "den Prosessor Goldschmidt zu widerlegen. Goldschmidt hat einen vielkeachteren Aussatz über den alten Papstpalast geschrieben. Tatsächlich hat er Neues entdeckt, allerdings nur durch Jusall — wie denn überhaupt die Hypotheten des Prosessors reichlich fühn sind."
Das kann ich mir denken." batte den General erwis

"Das fann ich mir denken," batte der General ermi-dert. Er trug einen modischen Sportanzug und sah die Melt der Berge durch ein gut sigendes Einglas an. Mit-unter sagte er: Alles, was recht ist..!" Es war sein jummarisches Urteil liber die welschen Gebirgsketten, durch

die sich das Auto hinausgeschlängelt hatte. Es war noch eine dritte deutsche Person unter den Lassagieren. Sie hielt sich noch in den besten Jahren, und was ihre Eleganz betrifft, so hatte sie den pensionierten General aleichielts warn auch nur im Killen vorrangen. General gleichfalls, wenn auch nur im stillen, anerkennand jeststellen lassen: "Alles, was recht ift ... Man ersuhr, daß sie die Bitme des Ersten Staatsanwalts mar, und sie reifte

mit einer jungen, sehr blonden Schwedin, die ausnahms=

Jur 350 Jahr-Feier der Universität Mürzburg

Blid auf den Turm der Würzburger Univerötäts-Kirche (erbaut von Baumeister Antonio Petrini). - Die "Allma Julia", die chrwürdige Universität in Wirzburg, kann am 11. Mai auf ein Bestehen von 350 Jahren jurudbliden.

weise nicht Ingrid, sondern Eva hieß, und mit der sie sich auf du und du stand. Die beiden kamen aus Turin, das sie jür die schönste Stadt Italiens erklärten.
Der blasse, mude Herr ihnen gegenüber, von dem gleich

die Rede sein wird, hatte bei dieser Aeußerung abwehrend eine Hand emporgehoben: "D, nicht doch! Turin? Was sagen Sie dann erst zu Neapel? Zu Genua? Zu Benedig? Oder zur "Ewigen Stadt", meine Gnädigste?"
"Na, und Capri?" warf der General hin "Capri—

"Na, und Capri?" warf der General hin. "Capri—alles, was recht ist! Frau Erste Staatsanwalt, hingegen Benedig, was recht ist!" — "Rom und Neapel entziehen sich

meiner Kenntnis," sagte die verwitwete Fran Erste Staats-anwalt, "hingegen Benedig, nun, ich weiß ja nicht..." Der blasse, mide, zierliche Serr war Oesterreicher. Berus: Rekonvaleszent. Er hatte nicht verraten, von was er zu genesen hosste. Jedensalls hatte er ein paar Wechen in der Einfamkeit von Eunco gesessen, wohin sich andere nur für eine Racht verirren. Er mußte übrigens ein leiden ichaftlicher Spieler sein; er hatte auf seinem Schop die grüne Roulette- Zeitung aus Monte Carlo, in der alle Nummern gedruckt sind, die jeweils im Laufe einer Woche an den ein= zelnen Spieltischen herausgekommen sind. Es mochte ein altes Cremplar diejes Blattes fein, das fein Snitemipieler missen mag, aber ihm sagte es offenbar noch immer neues. Hier und da versah er eine der gedruckten Nummern mit einem Bleistijthaken. Es war klar, daß er nach Wonaco wollte, um dort seine Rekonvaleizenz zu vervollständigen. Es sollte nicht dazu kommen. Tommaso bestieg seinen Führersig. Die Gäte kletterten in den Nagen. Drei Ame-rikaner zuerst: Mister und Missis Slaterry aus Pennsyl-

vanien — ein hartknochig gebautes Chepaar, und dahinter Mister James Riles aus Shenandoah — ver Mann, der im Cercle prive in Monte Carlo vor vier Tagen ein Vermögen gewonnen hatte. Er war am Spieltisch eingenickt und sein Ginsatz war auf Nummer 18 stehen geblieben. Die 18 hatte viermal hinter einander gewonnen. Man erwacht und ift ein fleiner Nabob.

Nach den Glatterns und bem Mann, der gur rechten Beit eingenickt war, hatten nun alle andern ihre Plätze ein-genommen; als lehter schwang sich Frediani herauf, lachend waturlich, der zurückleibenden Wirtin noch einmal win-fend, die linke Hand auf seine Ledertasche stügend, die an langen Riemen von der Schulter herabhing.
Der Wagen seite sich gleich slott in Fahrt, bergab, bog

in die Kehren ein. An der erften Kurve begann er zu ichleudern. Kein Bremsen des bestürzten Tommaso half. Sekundenlang sahen alle mit meitaufgeriffenen Augen den blinden Paisagier, der an der Lenkfäule hodte ...



Eine neue Goethe-Plastif auf der Großen Berliner Kunftausstellung

Die Goethe-Gedenklasel von Bilohauer Eberhardt Ente, Die antäglich des Goethe-Jahres im Part des Berliner Editoff's Bellevue aufgestellt wird, mo. in ben nachften Tagen die Eroij= wung der diesjährigen Großen Berliner Aunstausstellung ftatt. findet.

Der Wagen überschlug fich. Er rif alle mit in die Tiefe. Rur Frediani konnte sich rechtzeitig durch Absprung retten. Er tugelte in die Schlucht hinunter, blieb an der Böjchung liegen, gut hundertfünfzig Dieter über dem gertrümmerten Auto.

Hier lag er regungslos, und er hätte vielleicht hald wieder die Augen aufgeschlagen. Aber da fah ihn Freund Hein, der auf einem Felsblod niedergehodt war, als der Wagen zerichellte. Er erhob sich schnell, der Felsblod, angerissen vom Anprall des Unglückswagens, lotte sich vollends, und nahm — und der seelenlose Schreckliche dachte: "Run ist reiner Tisch, und ich brauche mich nicht noch eine mal zu bemühen" — polternd und krachend denselben Weg, den der lustige Frediano genommen hatte, dem er in dem Augenblic, als die ersten Leute entsetzt der Unglücksstätte entgegeneilten, das Saupt germalmte,

### Franzl Bon Felig Pfifterer

Er ist erst sechs Jahre alt, unser kleiner Franzl, und dennoch brandet schon das Leben mit mächtigen Wogen an scincr jungen Scele, spürt er, als ein chtes Proletarier-tind unserer Zeit, schon die Stürme eines grausamen Schicksals. Er kann es noch nicht fassen, warum es ihm so ichlecht geht, er hat kein Berständnis für seine Lage, er fügt und ordnet fich nicht ein, er ift unzufrieden mit feinem Geschid und darum hält er es nicht aus zu Hause und geht manche mal durch. Er wagt den Sprung ins Leben. Ein anderes Kind, das in günstigeren Verhältnissen auswächt, wird in diesem Alter non der Mutter ängstlich behütet, darf ohne nicht auf die Strafe gehen, oder, wenn es fich um "beffere" Leule handelt, nicht ohne das Fräulein. Ja, so ein Rind hat es gut! Aber unser fleiner Franzl, der fürchtet sich nicht vor dem Leben und vor dem Verkehr der Größstadt. Wenn ihm fein proletarisches Milien zu eng wird, wenn er es nicht mehr aushält zu Saufe, dann geht er einfach durch! Er geht vormittags noch in den Kindergarten oder in

die Spielschule, mie er sagt, und von dort kommt er nicht mehr nach Hause. Da promeniert er planlos durch die Stadt und harrt der Dinge, die da kommen werden

So promenierend haben wir ihn eines Abends um zehn Uhr kennengelernt. Andere Kinder schlafen um diese Zeit schon, aber unser Franzl schaute sich noch die Auslagen der Ceschäfte an und beschamte all die guten Dinge, die inssolge der Reklamebeleuchtung noch zu sehen waren. Sicher nie er vor Geschäftssichluß vor den Schaufenstern der Velister fateffenhandlungen fehengehlichen und hat durch die dicen Glasscheiben all die Lederbissen betrachtet, die da für Leute ausgestellt sind, die Geld im Sad haben. Dabei ist ihm sicher das Wasser im Munde zusammengekauten, denn er hatte kein Geld und konnte sich nichts kaufen. Aber großen Sunger spiirte er, denn er hatte scit dem Frühstild nichts u essen bekommen. So ging er zur nächsten Auslage. Aber unser guter Franzl hat heute dennoch Glud gehabt. Denn als er jo um oehn Uhr abends trot dem Hunger und der Kalte noch immer keine Luft empfand, nach Saufe gu gehen, bemerkten wir ihn, eine Frau und ich gleichzeitig, und es ergah sich nun solgender Dialog:
"Sag' Kind, was machst du so spat hier allein?"
"Richts," ermideric das Kind verlegen.
"Wie heißt du?"

"Franzl."
"Karum gehit du nicht nach Hause?"
"Jich will nicht."
"Warum willst du nicht nach Hause gehn?"
"Weil ich halt nicht will." "Seit wann bist du denn fort von zu Sause?"
"Seit Bormittag."

"Haft du der Mintter nicht gesagt, wo du hingehst?" "Ich bin in die Spielschule gegangen." "Bo warst du denn nachber?"

Franzl schweigt. "Wo wohnst du?"

Franzl sagt Straße und Haus- und Türnummer "Wirst du zu Sause geschlagen?" "Nein."

"Marum gehit du dann fort von zu Hause?"

"Weil ich halt will." "San du Hunger?"

"Ja." Da nehmen wir Franzl bei der Hand und führen ihn in das nächste Automatenbüfelt. Er verspeist dort drei weierer Gesellschaft siemliche Sandwiches und erregt in unserer Gesellichaft ziemliche Ausmerksamkeit, denn er pagt nicht recht zu uns, der gute Franzl. Er ist so örmlich gelleidet, hat keinen Sut, die Strumpse hängen ihm auf die halben Waden hinunter und man merkt es auf. den eriten Blick

daß er zu Hause nicht die rechte Pflege hat.

Wir fümmern uns aber nicht um die Leute, denn uns interessiert der kleine Franzl mehr, Rachdem er seine Sand wiches verspeift hat, geben wir mit ihm zur Polizeimache jtube seines Wohnbezirtes. Auf dem Wege dahin versuchen wir vergehlich, von Franzl herauszubringen, warum er von zu Hause fortgegangen-ist. Er hehauptet immer wic der, daß er nicht geschlagen wird. Nur einmal sprimt er einen pinchologisch sehr bedeutsowen Sat: Als ihn die Frau fragte, mas er denn eigentlich auf der Strafe gelucht habe, er könne doch nicht auf der Straße übernachten, da sagte Franzl zu ihr: "Ich habe dich gesucht!" Darauf haben wir uns beide lange angeschaut und

dann den Franzl. Als ihn die Frau fragte, ob er mit-kommen wolle, zu ihr ihlasen, da war er gleich einver-standen. Aber zunächst nußten wir zur Polizei! Dort on-gelangt, sagte man uns, nachdem wir den Sachverhalt er-zählt hatten: "Ah, den kennen wir schon, das ist ein Etra-vanzer! Der war schon einmal da!" Sein Name und leine Nares der Reliese bekannt. Run schlop sich seine Adresse waren der Polizer bekannt., Run schloß sich uns noch ein Wachmann an vnd wir gingen zu Franzls Eltern. Je näher wir seiner Wohnung kamen, delto un-ruhiger wurde Franzl. Schließlich sing er zu weinen an. Als wir beim Haustor anläuteten, kam eben sein Vater aus dem gegenüberliegenden Wirtshaus heraus und sagte: "Ah, da ist er ja!" — Als ihn der Wachmann zur Rede stellte, warum er feine Abgängigkeitsanzeige erstattet habe — es war bereits dreiviertel ess Ukat. An der Noter der Bater, der eigentlich nur der Stiefvater mar: "Ja freilich, der geht mir öfter durch einmal haben i mir n nom einundzwanzigsten Bezirf bracht." Er erklärte auch daß er noch vier Kinder habe, die viel braver maren als Frangl. Nach einem turzen Wortwechsel mit dem Mann, au Mund uns ein unangenehmer Alkoholgeruch entgegen-strömte, übergaben wir Franzl der mittlerweise dazugetom= menen Mutter und verabschiedeten uns von ihm.

Er weinte bitterlich, denn nun mußte er wieder beim Bater ichlafen; ein eigenes Bett hat er nicht. Wir maren auch recht traurig, als wir Franzl wieder seinem Schicksol überlassen mußten. Obwohl wir vom Ziehvater erjahren hatten, daß Franzl ohnedies bald vom Jugendamt "fort"= komme nahmen wir uns por, die Sache dem Jugendamt anzuzeigen Wir waren etwa fiinf Säuler weit gegangen als uns eine Frau nochlief; es war die Nachbarin. Sie erzählte uns, daß sie es nicht gemagt habe, vor dem Stiefvater mit uns zu sprechen, weil der Mann ichon einmal mit dem Meffer auf fie losgegangen fci. Gie fagte uns, daß der Bub es so schlecht hobe. Die Frau bar uns, ihren Namen nicht zu nennen. Nun wußten wir alles! Wir wußten auch, daß Franzl einmal Schlöge bekommen hat, weil er es jemanden gesagt hatte. daß er geschlagen wird zu Hause; darum wagte er es nicht, auch uns davon zu sagen. — Das ist die Geschichte vom armen Franzl, der erst sechs Jahre alt ist.

### Allerhand Wissenswertes

Portugal wurde so benannt nach der Stadt Borto, deutsch: ber Hafen. Auch Bomban geht auf das Bortugien: sche zurück. Es heißt eigentlich Bombahia — gute Bucht, benn Bahia — eine Stadt dieses Namens existiert bekanntlich auch in Brasilien (Bahia-Kaffee) — heißt Bucht.

Man hat die Zahl der Ratten in Indien auf achthun-dert Millionen geschätzt und nimmt an, daß dort mehr als eine halbe Million Menschen sährlich an den durch die Katten verbreiteten Krankheiten zugrunde geben.

### Caurahütte u. Umgebung

Schnitter Ind. Rad ichwerem, mit Geduld ertragenen Leiben, entichlief am Donnerstag, den 12. d. Mts. Josef Scharf im Alter von 63 Jahren. Die Beerdigung findet am Montag, den 16. Mai, nuchmittags 31/4 Uhr, vom Trauerhaus, Kolonja Hutnicza 12 aus statt. Requiem: Dienstag früh 61/2 Uhr in der St. Antoniusfirche. Dioge ihm die Erde redit leicht fein. R. i. p.

- o. Goldenes Sandwerksjubilaum. Die verwiewete Frau Natalie Noglit, von der Barbarastraße 12, beging in dieser Boche ihr Jojahriges Jubilaum als Damenschneiderin in voller körperlicher und geistiger Frische. Wir gratulieren.
- o. Im Silbertrang. Die Cheleute Rouch aus Siemia= nowig seiern am Pfingstsonntag, den 15. Mai, ihr silbernes Chejubiläum. — Um gleichen Tage seiern die Cheleute Johann und Gertrud Schwierz, Beuthenerstraße 18, das Geit der filbernen Sochzeit. Wir gratulieren.

Apothetendienst. Ihm Pfingstsonntag verfieht den Tage und Nadtdienst die Berg- und Suttenmpothete auf der ul. Cobiestiego. Pfingstmontag, Tag- und Nachtdienst die Barbara-apotheke auf der Bytomska. Den Nachtdienst in der kommenden Woche hat die Berg= und Hiltenapothete,

- o, Feierlagsbienst bes Standesamts. Um 2. Pfingftfeiertage ist das Standesamt in Siemianowik für wichtige galle, wie Todesialle uim. in der Beit von 11-12 Uhr pormittags geöffnet.
- o. Faliche 20=3loinidieine. o. Faliche 20-3loinideine. In Siemianowit sind in dieler Woche wieder faliche 20-3loinicheine in Umlauf gejest morben. In einigen Gesmästen sind solche Falsificate angehalten worden, die als jolche erkannt worden find, weil sie kein Basserzeichen besigen. Also Vorsicht bei Annahme von Zwanzigslotnicheinen.

Greitod. Bergverwalter Lenard von Grafin Lauragrube hat burch Freitod feinem Leben ein Ende gemacht. Man bat in den letten Tagen Spuren geistiger Störung an ihm gemerft. Der Berftorbene war allgemein geachtet und

o. Ein rabiaier Fahrgaft. Der Sändler Leo Fleisch-hader aus Sydlow wollte gegen 10 Uhr abends den von Bendzin nach Siemianowig sahrenden Autobus benutzer. Als er dem Schaffner ein 5-3lotyftilk in Zahlung gab, zog dieser gleichzeitig noch eine Fahrt ab, die Fleischhacker seinerzeit mich bezahlt hatte. Da der Schaffner mit dem einzigen Fahraalt zur sahrplanmäßigen Zeit nicht absahren wollte, bot F. ihm den Rest der 5 Zloty als Zahlung au, wenn er absahren würde, doch sollte er ihm das Fahraeld ber unterwegs einsteigenden Fahrgafte aushändigen. Der Schaffner ging jedoch auf Diefes ichlechte Gelchaft nicht ein, mas Fleischhader jo in But brachte, daß er fich auf den Schaffner fturgte und biefen mit einem Meffer in ben Urn stach. Bei dem handgemenge versuchte &. dem Schaffner die Geldtasche zu entreißen und ichlug auch zwei Scheiben vom Autobus ein. Schlieglich flüchtete ber Tater. Gegen den rabiaten Fahrgast ist Anzeige erstattet worden.

Echnelle Arbeit. (Die Tabatdiebe gejagt.) Geftera ntittags brechte die hiefige Polizei auf einem Lastauto eine Anzahl Personen aus der Gegeno von Bendzin, worumer sich auch zwei Juden und eine Frau besonden. Es handelt sich hierveit um die Einbrecher, Helfershelfer und Hohler, welche an dem Einbruch in der Tabakmonopolverteilungestelle beteiligt waren. Im Laufe des Nachmitbags At eine weitere Person verhaftet worden, ein gemiffer Boli aus Siemianowit, welcher ebenfalls an dem Einbruch beteiligt jein foll. Bu ber rafchen Aufklärung hat der Unistand wesentlich beigetragen, das die Rummer des Antos festgestellt merden fonnte, mit welchem die Diebesbeute abtransportiert murbe. Die Einbrecher hatten im Orte eine Panne und einem Einwohner der Sugoftrage murbe diese Geschichte verdücktig. Er mertte sich die Nummer des aus Rieles stammenden Autos und meldete dies der Polizei. Die Den Einbremern komite auch ein Teil des Diebesgutes zurückgebracht werden. Die weiteren Ermittelungen sind im Gange,

Beim Roblenjammeln verungludt. Der 28 jahrige Gerhard Wanot Siemianowit, melder auf der Salbe unweit der Rich: tenichachte in Siemianowitg, Kohlen juchte, geriet unter einen heranfahrenden Grubenwagen und erlitt am gangen Körper Berlehungen. Es erfolgte die Ginlieferung in das Spital,

Greder Diebitahl. Auf dem Mochenmarttplag in Giemianowik stahl am Freitag ein unbefannter Dieb der Fran E. aus Siemianowik eine Markttasche mit Ware die sie, mährend sie jahlte, einen Augenblick zur Seite stellte. Trotdem am Stand noch mehrere Frauen standen, bemerkte feine von Diesen den Diebitahl.

Gefunden. In unserer Geschaftsstelle wich hutnicza 2 ist ein Rentenausweis als gefunden abgegeben morten Berlierer tommen sich diesen möhrend den Dienststunden abhelen.

Mohin zu den Keiertagen? Die Pfinasseiertage itchen tur: vor der Tilr. Wieder taucht allfeits die Frage auf: "Wohin gu den Fetertagen?" Allgemein will man diese beiden freien Tage gemiitlich, jedoch sehr billig verleben. Sollte sich bas Wetter in schönsten Connenglang zeigen, so dürsten wehl die meisten, Musflüge nach ben nahen Erhelungsorten oder ins Gebirge machen.

Gur biejenigen, die nicht gern den Ort verlaffen wellen, empfehlen mir den Brauereigarten (jruber Mofrzti) der nach grundlicher Renovierung am heutigen Sonnabend wieder eroffwet wird. Gleichfolls empfiehlt sich das Michalkowiker Stadion den Erholungsbedürftigen von Siemignowitz und Umgebung. Dort herricht bereits seit einigen Togen voller Berrieb und wir sind überzeugt, dog auch die Verwöhntesten dort angenehme Unterhaltung finden werden.

Meiter warten die Kinos mit neuen Schlagern auf. Im Kino Kammer läuft über die Feiertage der 100 prozentige Tonund Sprechfelm "Zwei Herzen im Dreivierteltakt". Gut vorhereitet sind auch sümiliche Kassees und Restaurants, welche die Bürgerschaft, zu diversen Konzerten uim freundlichft einladen.

Den Sportlern wird zu den Feiertagen große Auswahl ge-en Auf allen Sportplägen finden vielvenprechende Beremitaltungen statt, die auch bostimmt ihre Bugfraft nicht, werfehien durften. Um 2. Pfingitsciertog eröffnet der Siemianowiher Tennistlub mit einem gregzügigen Tennisturmer auf eigenen Platen die heurige Saifon,

Eritsommynion der deutsmen Kinder. Die deutschen Kinder ber St. Antoniusparochie treten am 2. Pfingstietertag zum ersten Male zum Tische des Herrn. Um 8 Uhr ift dierliche Abholung von der Schule und um 8.30 Uhr ift Brebigt und Hochamt in der St. Antoniustirche, bei welchem ber St. Caciliendor singen wird.

# Sport-Hochbetrieb zu den Pfingstfeiertagen

3mei deutschoberschlesische Fußballvereine in Siemianowih — "Grazbna"-Dziedzie auf dem Clonstplak Eröffnung der Tennissaison — "06" Myslowik als Gast — Constige Renigkeiten

1. Pfingitfeiertag.

Berein für Lewegungsspiele Gleiwig - K. S. 07 Laurahütte. Der Jubilaumsverein 07 fiberrafcht feine Sympathiter mit einer guten Pfingst-Delikatesse. Es ift ihm gelungen den gefürchteten Berein für Bewegungspiele Gleiwig für den 1. Pfingfisiertag nach Siemionowitz zu verpflichten. Beginn des Spieles 5 Uhr nachmittags. Für die Siemianowiger Sportler heißt daher die Parole am 1. Pfingftfciertag: "Auf nach dem

Grun-weig Beuthen - R. S. Jotra Laurahutte.

Die sympathische Grun-weiß-Elf aus Beuthen weilt am Pfingsbseiertag auf dem Istraplat, wo sie mit dem Plats bosiger ein Freundschaftsspiel austrägt. Borber wielt die Roserve des K. S. Istra gegen S. M. P. Laurahütte, Ab 1 Uhr nachmittags steigen Jugendspiele

Allen Sportlern, Mitarbeitern, Freunden und Gonnern muniden wir recht irohliche und gefunde Fejertage. Die Sportrebaltion,

2. Bfingftfeiertag.

#### Wawel Antonienhütte - Jelra Laurahütte.

Bum fälligen Netourtampf weilt am 2. Pfingfbfeiertag ber hlefige A. S. Istra mit seiner ersten Mannschaft in Antonieuhütte, wo er mit dem dortigen R. S. Wawel zusammentrifft.

Grajnua Dziedzic - A. G. Slonst Laurahütte.

Um 2. Pfinoftfeiertog fteigt auf bem Sloust-Plat an ben Schregftanden in Georgshütte ein interessantes Tußball-Wetipi I und zwar empfangt der R. G. Glon t ben R. E. Gragnna aus Dziedzice zu einem Freundschoftsspiel. Die Grazyna-Mannichaft spielt in der Bieliker A-Alasse und befindet sich ständig in der Spitzengruppe. Die Slonof-Mannschaft tritt zu diesem Spiele in veränderter Aufstellung an und wird alles aus sich herausgeben muffen, um den Sieg an ihre Farben gu bringen. Borber spielen ab 2 Uhr die unteren Mannschaften. Am 1. Feiertag spielen ab 2 Uhr bie unteren Mannschaften.

Um 1. Friertag fpielt die Referve- und Jugendmannichaft gegen die Gleichen bes R. G. 07 auf bem 07-Plak.

Eröffnung ber Tennisfaifen.

Siemtanowiger Tennisflub - R. S. 06 Myslowig.

Um 2. Pfinoftfeiertag eröffnet der Siemianowiger Tennistlub, der für Diefes Jahr ein umfangreiches Programm ausges erbeitet hat, die heurige Tennisfatson. Auf eigenen Plagen steigt am 2. Pfingstseiertag ein vielversprechentes Turnier, zu welchem sich der Siemianemiger Tennisklub den spielstarten A-Rlossenverein R. S. 6. 66 Myslowit verpflichtet hat. Beginn des Turniers vermittags 9 Uhr.

Der Alte Turnverein Laurahutte iliegt aus.

Die Atlivitas Des Alten Turnvereins Laurahütte uniernimmt zu den Pfingstefeiertagen einen Ausflug nach den Bes-

Bom ichlefischen Boxverband.

Um Dienstag, den 17. Mai d. Is, findet in der Polizeis schule eine michtige Borstandssthung des Schlesischen Bozver-kandes statt. Am Conntag, den 22. d. Jo. hält der Verbund die diesjährige orventliche Generalversammlung ab, bei welche: recht intereffante Buntte gur Ausfprache gelangen merben.

Enrung verdienfroller Fugball-Bioniere.

Aus Ansaft des 25. Juvilaums hat der A. G. 07 Laurahulte etliche Mitglieder, die für den Berein große Dienste geleistet naben, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der derzeitige 1. Borsikende Zuber, wurde zum Ehrenversitzenden Chrennitgliedern ernannt murben die Berren: Mag Mamro, Ridard Cawron, Bingent Mitlis, Arthur Bein und Alfens Engannet. Gine Angahl weiterer Mitglieder, fombe die Delegation der einzelnen Bereine und die beim Bontett anwejen= den Pressevertreter erhielten Chrenabzeichen.

Im Monat August wird der K. S. 07 das Jubilaumeschr mit einer großen Sportwoche beichliegen

Blicherliesenung für die Bücherei Laurahütte. 1. Benmelburg: Der Rudud und vie 12 Apostel; 2. Döblin: Gi= ganten; 3. Dwinger: Die Armee hinder Stachelvraht, 4. Dwinger: Die 12 Käuber. 5. Faber: Weltwanderers letzte Abenteuer; 6. Fechter: Das wartende Land; 7. Galswortsie: Villa Rubein; 8. Hene: Meine Brüder; 9. Heye: Liturie: 1). Haas: Michel Blank und seine Liesel; 11. Kaß: Schnaps, Rosain und Lamas; 12. Rosjak: Katastrophe 1940; 13. Ludenaris Landschaft Lungrifg: 14. Weichem: Das Abens ner: Seetcufel erobert Amerika; 14. Mejchow: Das Aben-teuer; 15. Seldte: Dauerfeuer; 16. Seldte: Bor und hinter den Kulissen; 17. Tschechow: Die Tragödie auf der Jagd, 18. Trentini: Goethe: 19. Trenker: Berge in Flammen; 20. Biefer Der Gurniger.

o Rirchenmufik in der St. Antoniusfirche. Pfingstfeiertage singt ber St. Cacilienverein zur beutschen Andaht in der Antoniustirche unter Leitung des stellver-tretenden Dirigenten Fabisch: Die "Missa Stella maris" von 3. Eriesbacher, op. 141; Offertorium Nr. 5 op. 56 von Josef Stein und das "Tantum ergo" Nr. 10 von B. Gregor Zahlsfleisch. — Um 2. Pfingsteiertage singt der Cäcilienverein bei der Erstemmunionfeier der deutschen Kinder die Kommunionlieder von J. Hengesbach op. 7 Nr. 1, 3, 4 und 6 und das "Tantum ergo" Nr. 15 von B. Goller op. 67.

=0= Rirchenmunt in ber Krengfirche. Um 1. Pfingst= sciertage singt der St. Cäcilienverein zur deutschen Andacht in der Kreugtirche: Missa in Fedur von Rudolf Bibl für gemischten Chor und Orgel; das "Offertorium Regina coeli" von Reimann und das "Tantum ergo" von A. Feist.

=0= Kirchenmusit in der evangelischen Kirche, Lutherfirche in Siemianowit singt der Kirchenchor beim Test-gottesdienst um 9,30 Uhr "Schaffe in mir, Gott, ein reines Derz" von Johann Heinrich Rolle.

Minitering im Berband beutider Katholiten. Am Mittwoch, den 18. d. Mits., nachm. 4 Uhr, findet im Saale Wietrank ein Frauenkaffee, verbunden mit einem Muttertag, statt. Hierzu werden alle Frauen des Verhandes eingestaden. Diese Feier wird durch deklamatorische, musikalische und gesangliche Darbietungen verschönert. Gine besondere Rote erhalt die Feier durh einen Bortrag des Berbands-geschäftsführers über "Gedanten jum Muttertag." Mitter ber fath. Ortsvereine find hierzu ebenfalls hergl. williom: men. - Gebäck ist mitzubringen!

o. Mutteringder enangelischen Frauenhilfe. Die evangelische Frauenhitse von Siemianowitz halt am Dienstag. den 17. Mai, nachmittags 3.30 Uhr, im evangelischen Bereinshaus die füllige Monalsversammlung ab, in Verbindung mit einem Muttertag und einem Alten-Raffee. Bahlreiche Teilnahme der Mitglieder ist erwünscht.

St. Cacilienverein an der Antoniustirche. Am heutigen Connabend den 14. Mai singt der Cäcilienverein von-Antonius Siemianowitz, abends 7 Uhr, zur deutschen Mais andacht. Anschließend Probe des gesamten Chors für die Feiertagsgesänge in der Kirche selbst.

Sterbekasse der Laurahutte. Am 2. Pfingstfeierrag wird in der Antoniuskirche um 1014 Uhr ein feierliches Sochamt für die Mitglieder der Sterberaffe der Suttenverwaltung Laurahütte gelesen. Es wird erwartet, daß alle Mitglieder der Parochie daran teilnehmen.

Gartenerössnung. Der frühere Mokrztische Brauereis garten ist nach gründlicher Renonierung am heutigen Tage wieder eröffnet worden. Er bietet allen Erholungsbedürftigen einen angenehmen Ausenthalt. Für gute Küche und Getränke ist bestens gesorgt. Siehe das heutige Inserat.

Kammerlichispiele. Die Kammerlichtspiele überraften die Kinofreunde von Siemionowit und Umgebung mit einem erstlassigen Programm. Der langersehnte 180prozentige Ion- und Sprechilm Zwei Herzen im 18-Taft". mit Gretl Theiner, Irene Eisinger, Walter Janssen und Willi Forst in Hauptrollen läuft über die Feiertage über die Leinwand. Hierzn ein humoristisches Beiprogramm. Aus dem Filminhalt: Sier ist das Wien der Runft, der Musik, das den aparten Rohmen des abwechstungs= reichen, interessanten Geschehens bildet. Der Film leuchtet in außerst graziöser, anschausicher Form in das Wirken eines geseierten Komponisten himein, zeigt, wie abhängig er bei seinem kunftlerischen Schaffen von seinen Stimmun-

gen ift, wie inneres Erleben, der Rausch einer Stunde, Liehesseligteit ihn zu inspirieren, seine musikalische Phantasie anzuregen vermögen. Und Toni Hofer, zur Zeit Wiener berühmtester Operettenkomponist, hat eine solche Inspiration gerade dringend nötig. Soll doch in 14 Tagen die Premiere seiner neuen Operette "Zwei Herzen im K-Takt" staffinden — und bis jezt ist ihm noch kein Wiener Walzer eingesallen, ohne den eine Miener Operette undenkbar ist. Der Direktor des Theaters ist verzweiselt, desgleichen die beiden Librettisten Bich und Rich Mahler. Schlieflich ziehr Hofer sich in seine Mödlinger Sommervilla zurück vielleicht wird ihm dort etwas einfallen. Vidn und Nichn haben aber eine reizende Schwelter, namens Sedi, von deren Existenz niemand etwas weiß, und Hedi möckte dem berülhmten Komponisten zu gern kennenlernen. Ohne Wissen ihrer Brüder begibt sie sich zu der Villa Hosers, der für diesen Abend 30 Gäste erwartet. Sein Diener Weigl hat indessen im Austrage Vickys vie Einladungen nicht besorgt und Hoser ersährt zu seiner Verblüffung von Hebi, daß sie sein einziger Gast sein wird. Zwischen Hoser und Hedi, die ihren Namen nicht nannte, entwickelt fich ein röhlicher Flirt, es kommt sogar zu einem Kuß und schließ lich sett sich Hofer auf Hodis Wunsch ans Klavier — und hat den gesuchren Walzer gefunden! Aber, als er sich vann umdreht, ist Sedi verichwunden, und als furz darauf der Direktor mit ben beiden Mahlers erscheint, hat Sofer Die Melodie vergessen. So fammi ber Abend ber Generalprobe heran usw. Siehe heutiges Inserat.

### Gottesdienstordnung:

Ratholijche Rrengtirche, Siemianowig,

Sonntag, 1. Pfingfifeiertag, ben 15. Moi.

6 Uhr: jum hl. Geift vom poln. 3. Orden,

71/4 Uhr: für neift. Elifabeth Comeda. 81/4 Uhr: jum hl. Geift um Befehrun jum hl. Geift um Befehrung ber Günder vom

10,15 Uhr: für die Parodianen, mit Affifteng.

Katholijche Bfarrfirche St. Antonius Laurahütte. Sonntag. 1. Pfingfielertag, ben 15. Moi.

6 Uhr: mit Allistenz auf die Intention des 3. Ordens. 7,30 Uhr: auf die Intention der Familie Rouch aus Anlaß der Silberhochzeit.

8,30 Uhr: bl. Messe mit Affistenz zum hl. Geist auf die Inlention bes 3. Orbens,

10,15 Uhr: mit Mifteng für die Parechinnen.

Montag, 2. Pfingitfeiertag, den 16. Mai. 6 Uhr: auf die Intention der Eltern Jajegezot und für verst. Verwandbichajt Jojesezot, Ciba und Polenga. 7,30 Uhr: für ein Jahrkind der Familie Wierk. 8,30 Uhr: mit Affischa, auf die Intention der Erstemmu-

10,15 Uhr: ouf die Intention der Mitglieder der Sterbebaffe ber Laurahütte.

Dienstag, ben 17. Mai 6 Uhr: mit Kondutt pur vent. Johann und Josef Mans-

feld, Jokob und Marie Kolgregnt und zwei Cohne. 6,30 Uhr: für das Brautpaar Gasj-Slawit, verit. Effebe'h Gasz und Großeltern Gasz und Jegiorsti.

### Evangeliche Kirchengemeinde Laurahütte

Conntag, 1. Pfingftfeierrag, den 15. Dai. 916 Uhr: Festgottesbienft.

11 Uhr: Kindergottesbienit

Montag. 2. Pfingkfeiering, den 16. Mai 815 Uhr: Beinte und Feier des hig. Abenomahls.

914 Ugr' Hauptgottesdiomit.

11 Uhr: polnischer Toftgottesbienit.

12 Uhr: Taufen,

Dienstag, den 17. Dloi. 31/4 Uhr: Momatsversammlung der Frauenhilje (Muttering und Altenkaffee).

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Kattowiß. Drud und Berlag. "Vita", nakiad drukarski, Sp. zogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

### Mus der Wojewodschaft Schlesien Heufe wird die 3. Kattowiker Messe eröffnet

Die Borbereitungen für die 3. Meise in Kattowig find fo weit vorgeschritten, daß heute um 4 Uhr nachmittags ihre Eröffnung erfolgen wird. Die Leitung der Ausstellung besindet fich bereits auf dem Ausstellungsplage im Gudparf und hat vort ihre Tätigkett aufgenommen. Alle Pavillons wurden schon an Ausstellungsstimmen vergeben. Die Prosse hat diesmal einen eigenen Stand bekommon. Neben den üblichen Ausstellungsgegenständen, murden für das Publikum sahlreiche Ueberraschungen vorbereitet. Die Ausstellung wird vom Bizewojewoben, Dr. Saloni, eröffnet und die eingeladenen Gafte durch den Sandelskammer=Präsidenten begrüßt. Gleich nach der offiziellen Er= öffnung bann das Publikum die Ausstellung besichtigen. Das Eintritrsgeld mird nicht hoch sein, damit auch der armeren Bevölkerung die Möglichkeit geboten wird, die Ausstellung zu be-



Verlag und Redaktion

### Friseurgeschäfte können am 2. Pfingstheiertag offen gehalten werden

Nach einem Erlaß der Wojemedichaft, dürsen die Frisenr= geschäfte am 2. Pfingstseiertag ihr Gewerbe in der Zeit von ——11 Uhr vormittags ausüben.

#### Rattowit and Umgebung

Firma "Alemm und Lange". In Kattowit und Amgegend murden nachstehende Einbrücke und Diebstähle verübt: Aus der Wohnung der Lehrerin Selene Durchalcowa auf der ulica Spiranta in Kattowitz (Domet Harcersfi) wurde ein Damens fahrrad Marke "Anker" im Werte non 250 3loty gestohlen. — Zum Schaden des Werkmeisters Alfred Fugs aus Urbanowic wurde das Herrenfahrrad, Marke "Bismard", Nr. 62 831, enimendet. - In der "Deutschen Bant" in Kottowitz konnte ein langgesuchter Taichendieb gefaht werden, welcher gerade einen Diehstahl verüben wollte. Es handelt seh um den Thurz Chil-Spincha, welcher in das Kattowiger Gerichtsgefängnis eingeliefert worden ift. — Dann wurde ein Fahrrad "Breimachor", im Werte von 100 Zioty, gestohlen. Durch Diesen Diebstahl ift ein gewisser Edmund Brysz geichadigt worden

Balenge. (Unerwünschter Bejud.) In die Wohnung Irene Dergiman, in Balenge, drang in ihrer Abweienheit ein unbekannter Täter ein, welcher zwei schwarze Seidenkleider. ein schwarzes Wolltleid, eine weiße Bluje und 2 Paar schwarze

Damenichuhe im Werte von 300 Bloty entwendete.

### Königshütte und Umgebung

Tochter wollte den Bater wit einem Sademesser erichlagen.

Vor der Komigshutter Straffammer stand die, am 13. November v. Is. in Bielichowitz verübte, Bluttat jur Verhandlung. Unter Antlage frand die 33 Jahre alle Gertrud Cidin, die in den Morgenstunden des obenbezeichneten Datum ihren bereits 75 jährigen Bater mit einem Hactemeiler drei schwere Kopfverlebungen beibrachte, in der Absicht ihn zu ermorden, Trop der schweren Verwundung, gelang es dem alten Mann, jich aus der Mohnung ju Nachbarn zu begeben und den Vorfall jur Anzeige ju bringen. Die Angeklagte will sich nicht mehr ber Tat entsimmen fommen, fie macht den Gindrud, einer Gei: steskranken. Sie war mehrere Jahre in einer Heilanstalt in Konigsberg untergebracht. Als ihre Mlutter verstarb, murde fie jur Beerdigung "beurlaubt", tehrle jedoch nicht mehr noch der

# Schließung der Seimsession

Gine Berordnung des Staatsprasidenten

Die heutige "Polsta Zachednia" bringt folgende Privat: meldung jur Beröffentlichung: "Wie uns aus Warichau mit: gefeilt mird, hat der Serr Staatspräfident eine Verordnung herausgegeben, laut melder die Seiston des Schlesischen Im Laufe des Cejms, am 14. d. Mis., geschloffen wird. heutigen Tages wird die Berordnung dem Seimmaricall bes Edilejischen Ceims berandigt." Un Dicie Dielbung fuüpst die "Zachodnia" nachstehendes Kommentar: "Die schlesische Allgemeinheit hat von seiten des Schlesischen Seims überhaupt keine positive Arbeit gesehen, dasur wurden im Seim Erscheinungen beobachtet, die für die nationalen und sozialen Interessen des Bolles, direkt schädlich waren, weskalb die Verordnung des Staatspräsidenten nur zu begrüßen ist. Wir sprecken die Hossnung aus, das auch die Zeit fommen wird, um das Problem bes Edlefiften Seims einer gründlichen Resorm zu unterziehen, und zwar im Geiste der wirklichen Bedürsnisse und Interessen unserer Wejlmart."

Dieje Meldung hat uns nicht überrascht, denn nach dem letten Spettatel, den der Sanacjatlub im Schlesichen Sejm. im Zusammenhang mit der Bize-Seimmaricall-Angelegenheit veranstaltet hat, muzte man mit einem Angriff auf den Seim rechnen. Die "Jachodnia" hat in vielen Artiteln, uns aufhörlich Drohungen gegen den Schleftichen Seim ausgestegen, indem sie mit "Konsequenzen" drohte. Nun sind die "Konsequenzen", in Form der Schliegung der Scimsession eingetreten. Das gitterte Sanacjaorgan hofft auch auf eine grundlegende "Reform" des gangen Seimproblems. eas mird uns nicht mehr überraschen, falls es zur Wirlich= feit merben follte, benn das folde Absichten bestehen, die aus bem Seim einen Proninziallandtag machen wollen, ift eine alte und befannte Latsache. Wer die Maint bat, der tann nom herzenslust resormieren, aber das beweist noch lange nimt, daß er im Richte ift.

Unitalt zurück. Ihren Aussagen nach, ist es, wegen der Unterhaltungsfoften, mit ihrem Bater oft ju Auseinandersegungen gekommen. Als sie der Bater an dem Unglückstage, nach ihren Angaben, wieder geschlagen hat, wollte sie den Bater erschlagen, der sich aber heftig gewehrt hat. Der, als Sauptzeuge erschienene, Bater machte von seiner Aussageverweigerung Gesbrauch. Die anderen Zeugen, jum größten Teil Hausbewohner, bezeichneten die Augetlagte als geistig unnormal.

Nach Beendigung der Zeugenvernehmung, wurde das schriftliche Gutachten des Chefarztes der Lublinitzer Heilauftalt bur Borlegung gebracht. Der Staatsanwalt jedoch erfannte das Gutachten nicht on, wonach die Angerlagte nicht zurechnungs-fähig sein jolle. Die Angerlagte joll noch einmol zur Untersuchung nach der Heilanstalt gebracht werden und zu der darauffolgenden Verhandlung der Sachwerskändige geladen werden, Der Gerichtshof schloß sich diesem Antrage an und vertagte die Nerhandlung.

Berkehrsunfall. Der 8 Jahre alte Hubert Rzepka von der ulica Szvitalna 16 wurde auf der gleichnamigen Straße von dem Radfahrer Sojduk von der ulica Ementarna 8 angefahren und mußte in ärztliche Behandlung gebracht werden. Wie die Untersuchung ergeben hat, trägt die Schuld an dem Unfall ber

#### Schwientochlowit und Umgebung

Schwer mighandelt. Der Arat Dr. Gorzfowski fette die Polizei davon in Kenntnis; daß in seinem Empfangszimmer ein Patient bewußtlos zusammengebrochen sei. Der Betreffende, es handelt sich um den Stejon Arol aus Schwientochlowit, murde in das Suttenspital eingeliesert. Er gab später on, dag er in dem Restaurant Preisner von einem gewissen Paszet ohne jeden Erund ichmer mighandelt murde und arztliche hilfe in Unipruch nohmen wollte. Im Vorzimmer mare er dann bewußtlos gusammengebrochen.

### Aundfunt

Ratiowit - Welle 408,7

Sonntag. 10: Gottesdienst. 12,15: Sinsoniekonzert. 15: Populare Musik. 16,20: Tenniskamps: Polen—Holland. 17,10: Schalplatten. 18: Konzert. 20,15: Populäre Musik. 22,10: Kammermusk. 23: Tanzmusik.

Montag. 10: Cottesdienst. 12,15: Sinsoniekonzert. 14,20 und 15: Musik. 17,25: Bom Tenniskamps Polen—Holsland. 18: Konzert. 20,15: Operette: "Die keusche Sussaume" 22,45: Tanzmusik.

Dienstag. 12,10 und 15,45: Schallplatten. 17,35 Einstonjert. 20,15: Populäres Konzert 22,55: Tanz-

Sonntag. 10: Gotiesdienst. 12,15: Sinjoniefonzert. 14,20: Affordionmufik. 15. Bopulare Mufik. 15,55: ftunde. 16,20: Reportage vom Tennismatch Polen gegen Holland. 16,55: Bortrag. 18: Konzert. 19: Berschie-denes. 19,45: Hörspiel: "Standesamt". 20,15: Konzert. 22.40: Abendnachrichten und Tanzmunt.

10. Gottesdienst. 12,15: Sinsoniekonzeri. 14 Berichiedenes. 15,55: Jugenditunde. 16,40: Borträge. 17,25: Bom Tennisfampi Polen-Holland. 18: Aonzert 19: Berichtedenes. 19,45: Sörspiel. "Der Schorniteinfeger und der Miller". 20,15: Operette: Die teusche Susanne". 22,30 Abendnachrichten und Tanzmusif.

Dienstag. 12,10: Schallplatten. 15,15: Voriräge. 17,35 Sinfoniekonzert. 18,50: Berichiedenes. 20,15: Bounlares Rongert. 21,55: Funtbrieftaften. 22,10: Klaviervortrag. 22,40: Abendnachrichten und Tangmufit.

bleimig Welle 252.

Bresion Melle 325.

Sonntag, den 15. Mai. 6,15: Bon Hamburg: Hafenfonzert. 8,10: Schallplatten 9,10: Pfingstgeschickten. 9,56: Glodengesäut. 10: Evang. Morgenfeier. 11.30: Bachskantäte. 12,15: Konzert. 14: Mittagsberichte. 14.10: Die europäischen Sender und ihre Fadings. 14,30: Die Zeltstadt des Eichenkreuztages. 15,30: Kinderqunt. 16.15: Rustige Musik. In der Regie. Luftige Musit. In der Pause: Bon der Kadrennbahn: Start der Nationalmannschaft. 18: Jum 100. Todestag von Carl Friedrich Zelter. 19: Theoterplauderei. 19,25: Beseckte Umwelt. 19,45: Wetter und Sportresultate von Sonntag. 20: Pfingftkonzert. 22: Abendnamrichten und Tangmufik.

Montag, den 16. März. 6,15: Bon Hamburg: Hafenkonzert. 8,10: Chorkonzert. 9,10: Bortrag. 9,50: Glodengelaut. 10: Kath. Mtorgenfeier. 11: Bortrag. 11,30: Bach-Ran-tate. 12,15: Kondert. 13,30: Wanderausstellung der deutschen Landwirtschaftsgeschlichaft. 14: Mittagsberichte. 14,10: Für den Landwirt. 15,30: Kindersunk. 16,10: Bortrag. 16,30: Pfingstwellen. 18: Der Maigraf und scine Feste. 18,20: Wetter — Abendmusik. 19,40: Wetter und Sportrejultate vom Feiertag. 20: Operette: "Masdame Pompadour". In den Pausen: Abendnachrichten. 23: Tanzmusik.

Dienstag, ben 17. Mai, 6,20: Konzert. 11,30: Für den 13,05: Schallplatien. 14,05: Echallplatten. 15,45: Funfbrieftaften. 16 Lieder. 16,30: Landm. Breisbericht — Das Buch des Tages. 66.45: Klaviermunt. 17,20: Das wird Sie interessieren! 17,35: Stunde der Frau. 18: Die Ersindung der Jugend. 18,30: Der Dichter als Stimme der Zeit. 19: Wetter — Abendmuff. 19,35: Stadtebilder Dangig. 20,35: Bunter Abend. 22: Abendnachrichten. 22,20: Sportseste 1932. 22,35: Von Augend. 18.30: Der Hamburg: Heiteres Potpourri.

### Donnerstag den 12. d. Mts., abends 12 Uhr, entschlief sanft nach schweren, mit Geduld ertragenen Leiden, wohlverschen mit den Gnadenmitteln der hl. Kirche, mein lieher Mann, unser treusorgender Vater, Bruder Schwager, Schwiegervater, Großvater

### Josef Scharf

im 63, Lebensjahre. Dies zeigen tief betrübt an

Siemianowice, den 13. Mai 1932.

hren Mussestunden gern mit der Stoffmalerei beschäftigen, eine

letzten Jahren starke Verbreitung gefunden hat. Farben. Schablo-

nen und Anleitung zu haben in

iebhaberkunst, welche

Die trauernden Hinterbliebenen

Cintrittspreife: Ermachiene 30 Grofden, Rinder 15 Grofden Rabine für

für Gin elperion 450 3L, für Rinder 225 3L, Familienfarte 7.50 3L

Erstlassige Küche = Bestgepfleg'e Getrante = Konzert

findet Montag nachm. um 31/4 Uhr, vom Trauerhause Kolonia

1 Berjon 50 Grojden, jedt weitere Perjon 25 Grojden. ? 80 Grojden. Gejamttabine 25 Grojden für den ganzen Tag

Täglich von 7 Uhr vormittags geoffnet. - Es ladet freundlichft ein Der Benger-

Erolinung des Stadions in Michalkow

Requiem Dienstag früh 61 .. Uhr, in der St. Antoniuskiche.

der Browar Piwa Słodowego Sp. z o. o. Siemianowice (früher Mokrzki)

am 14. Mai 1932 🖘

weiß und farbig in großer Auswahl

Bodi- und Papierhandlung (Kattowitzer und Laurahütte Siemianowitzer Zeitung)
ul. Bytomska 2



1. Neues aus Wolle für Damen und herren, im Sommer und Winter, für Sport und Alltag

Z. Renes aus Wolle für die Dreis bis Bierzehnfährigen

für die gang Kleinen

Buch: und Papierhandlung, ul. Bytomska 2 (Kattowiger und Laurahutte-Siemianowiger Zeitung)

### Stoff-Deckfarben Stoff-Lasurfarben Nätsel-, Alebe-u. Berwandlungsbilder Stoff-Relieffarben

Buch-usud Sapterfamed lung, ul. Butomska 2 (Kattowitzer und Laurahütte-Siemianowitze Zeitung)



Ap heute und solgende Tage:

Unfer ersttlassiges Pfingstfest Programm

Ein großer raufdender Erfolg!

Ein beschwingter, von Anfang an mitreihender 100%. Tou- und Sprechfilm

#### WICHTIG FÜR ALLE AUSFLUGE IN DIE BESKIDEN



Beskidenvereins Bielitz Maßstab 1:75000 von Dr. E. Stonawski

Mit Einzeichnung der markierten Wege Buch- und Papierhandlung, ulica Bytomska Z Kattowiger u. Laurahütte-Stemianowiker Zeitung





**3. Fieues aus Wolle** 

Buch-undPapierhandlung, ül. Bytomska 2 (Kattowitzer und Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung)